# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 1390 Września 1811 Roku w Piąteko

#### z Luowa dnia 13. Września.

Naiasnieyszy Pan raczył rozkazać, azeby wszystkie takowe dobra skarbowe, których użytkowanie dożywotnim posiadaczóm mocą Patentu pod dniem 28. Stycznia 1773 wydanego, z naywyższéy łaski tylko dotad zabezpieczone było, póki ważne przyczyny innego niemi zarządzenia wymagać nie będa, przez publiczną licytacyę więcey daiącemu dziedzicznie sprzedane zostały; i iuż w saméy rzeczy wiele takich d6br skarbowych do sprzedania obwieszczono; iednakże posiadacze dożywotni, maią bydź rocznym ekwiwalentem z Kassy skarbowey wynagrodzeni. Patent względem téy sprzedaży dobr, wyidzie wkretce na widok publiczny,

Kometa, o którym iuż była wzmiauka w wielu pismach publicznych, iest od nielakiego czasu i na naszem niebie nieuzbroionemu widoczny oku. Dnia 11. b. m. znaydował się iuż w tylney łapie wielkiego niedzwiedzia, blisko gwiazdy podług kuli niebiańskiey Messiera. Jadro i głowa tego Komety iest zgęszczona iasna mgła, ogón zaś iego iest na dwie częś i podzielony. Ponieważ bieg iego dąży na półnoć ku małemu niedzwiedziowi, więc może bydź ieszcze iaśnieyszy w drugiey półowie bleżącego

miesiaca.

#### 2 Wiednia dnia 4. Września.

Z rozkazu c. k. Deputacyi do wymieniania i umorzenia Bankocetlów ustanowioney, zebrane przez wymianę na miedzianą monetę Bankocetle, które no odstrąceniu wartości miedzi i kosztów bicia teyże monety, summę pięciu milionów Złotych Reńskich wynosiły, w wyzgaczonym do tego domie na stoku, pod należytym dozorem dnia 27. p. m. publicznie spalone zostały. Ponieważ się tym sposobem summa Bankocetlów w biegu będących, z 1060798752 Zł. Reń. na 1055798753 Zł. Reń. zniżyła, zatem zamiast 212159750 Zł. R.: rewersów wykuputących, tylko 211159750 Zł. Reń. tychże rewersów, w bieg puszczonych będzie,

#### z Pressburga dala 3. Września.

Od duia gr. p. m. mamy szczęście cieszyć się z bytuości Nayiaśnieyszych Cesarstwa. Przybyli od z Schloshof o mey godzinie, na pokorue zaproszenie Deputacyi wysłaney od Wysokich Stanów na seym zgromadzodych. Oboie Cesarstwo Ichmose, mieszkają w pałacu prymasowskim wewnątrz miasta.

Tegoż samego dnia, odprawiły Stany seymujące przed południem drugie, lecz mieszane seymowe posiedzenie. Nazaiotrz po przybyciu Cesarstwa Ichmość, złożyły im tuteysze Wysokie Władze, iakoteż Magistratury Komitatu i miasta,

naygiebsze swoie uszanowanie.

Wczoray z rana zebrali się Wysocy Magnaci i Stany w pałacu prymasowskim, w celu przyjęcia Królewskich propozycy od Jego C. K. apostolskiej Mości. Naylaświejszy Cesarz i Król, udał się wtowarzystwie naywyższych Urzędników korodnych i nadworacy wszystkich Stanów, do nadworacy Ka-

plicy prymasowskiéy, gdzie śpiewany był hymn do S. Ducha i uroczysta msza się odprawiła. Po mszy udał się Cesarz Jegomość do swoich pokolów, a Wysokie Stany zebrały się w sali audyencygnalnéy. Wkrótce potém wszedł Cesary Jegomość, poprzedzony od Biskupa mosacego Krzyż i od W. Koniuszego idacego z.dobytym mieczem, w towarzystwie naywyższych Baronów Królewstwa wsróil powierzonych Wiwatów, na sale, i zasiadi na tronie. JW. Hrabia Erdödy Król-wegierski nadworny Kanclerz, oznavmił z gromadzonym Wysokim Stanóm w krótkiéy przemowie powody do teraźnieyszego seymu. Potém miał sam Nayiasnieyszy Cesarz i Król pełną łaskawości i powagi mowę do Wysokiego Zgromadzenia, po ukończeniu któréy, dał znaydujący się przy podnożu tronu C.K. Referendarz, Król. wegierskiemu Kanclerzowi nadwornemu zapieczętowane propozycye, który ie Nayiasnieyszemu podał Monarsze. Cesarz Jegomość oddał ie potém z nayłaskawszém zapewnieniem swoiév naywyższey łaski, Jego Cesarsko - Królewiczowskieg Mości Arcy-Xiażęciu Palatynowi, który w imieniu Wysokich Stanów dziękującą miał mowe, po którey Cesarz Jegomość z swoim orszakiem do swych powrócił pokoiów. Arcy-Xiaże Palatyn zaś, udał się w towarzystwie wszystkich Stanów do pałacu seymowego, gdzie na mieszanem posiedzenia Królewskie propozycie rozpieczętowane i przeczytane zostały,

#### z Bukarestu dnia 17. Sierpnia.

Hamid Éffendi wyiechał dnia onegdayszego do główney Kwatery rossyiskiey, ażehy z tamtąd udać się do obozu W. Wozyra. Tegoż samego dnia powrócił równie Radźca nadworny de Bulgakow do Giurgewo.

Z Bulgarozyków, którzy z tamtéy strony Draiu przybyli, a teraz na Wołoszczyznie osiedli, chciano wybierać Wołuntaryuszów, dla utworzenia z nich Korpusu.

Wrzeście panuie tu o zdarzeniach woiennych zupełoe wilczenie; mówia tylko, ze-Turcy z nowu przeszli na małą Wotoszczyznę.

#### z Paryża dnia 23. Sierpnia.

Eskadra angielska przed Tulonem. składa się z 15 okrętów liniowych, rozmaitych fregat i korwet. W zatoce Rieres stoi zwyczaynie na kotwicy. Dnia 7. wyszła na południu przylądka Sicie lekka eskadra pod zagle. Dnia 8. wy-. szedł na morze z portu Tulonskiego Vice-Admirał Emetian z 12 okretami liniowemi, spędził lekką eskadre, i zastaniał zawiianie okretów znaydujących się koło brzegów. Dnia 11. staneła flotta angielska w 3 kolumnach, dnia 12. strzelata kilkakrotnie z dział z okoliczności imienin Riecia Wallis, dnia: 13. wyszła pod żagle, dnia 14. wyrzuciła znowu na dawném mieyscu kotwice. Nieprzyiaciele chcieli swoiemi statkami dochodzić glębokości wód; lecz Kontradmirał l'Hermite, Prefekt morskii w Tulonie, wysłał do wysp kilka lekkich statków, ażeby te statki odegnały, któreby się zblizyć ważyły.

Dnia 24. Sierpnia, — Dnia 22. zgromadził się w. St. Cloud na rozkaz Cesa. rzowy Jeymości, wybor centralny towarzystwa miłosierdzia macierzyńskiego i został do sali Cesarzowy Jeymości wprowadzony. Cesarzowa Jéymość rozmawiała przez niejaki czas ź członkami wyboru o interessach towarzystwa. Nayiaśnieysza Papi czyniła z wielkiem uczęstnictwem i z wielka dobrocią rozmaile do Dam wyboru zapytania, względem liczby chorych w ich okręgach, względem familiów, które przysposabiaią względem wsparcia, które udzielaią. Po téy audyencyi kazała Nayiasnieysza Pani Vice-Prezesowóm, Hrabinóm Segur Pastoret, Sekretarzowi ieperalnemu Kardynalowi Fesch, i Skarbnikowi iene.

ralnemu Hrabiemu Dejean, złożyć rachunki z większemi szczegółami względem stanu towarzystwa. Ciż przedłożyli tákże Nayiasnieyszéy Pani do potwierdzenia i podpisu, rozmaite od wyboru centralnego podane uchwały, kiórych celem iest dopełnienie dobroczynnych Cesarza Jegomości zamiarów, przyspieszenie dokonania przepisów, i urządzenie w całém państwie tak pożytecznego dla ludzkości instytutu, który swóy byt i swoie postepy winien dobrodzieystwóm Cesarza i protekcyi Cesarzowy.

Arcybiskupowie z Tours, Mechlinu, Pawii, Patryarcha Wenecki, Biskupowie z Piacencyi, Erreux, Nantes i Trier i Kardynatowie Dugnani, Roverella z Bayane i Fabricio Ruffo wyiechali dnia 22.

do Włoch.

— Dnia 26. Sierpnia. — Dnia onegdayszego, o i godzinie w'południe, przyimowała Cesarzowa Jéymosć, z okoliczności swoich imienin, w pałacu St. Cloud powinszowania od Xieżniczek Hiszpańskich, Dam pałacowych, Xiazat Wielkich Dygnitarzów, żón Ministrów i Wielkich Urzędników, od Ambassadora austryackicgo, Ministrów, Wielkich Urzedników i urzędników domu Cesarstwa Ichmość.

#### 2 Solothurn dnia 8. Sierpnia.

Na żadanie Nayiasnieyszego Cesarza Francuzów, powołał seym szwaycarski powrotu wszystkich Szwaycarów w stużbie woiennéy angielskieg znayduiacych sie, i wyznaczył im czas do tegoż powrotu aż do końca b. r. z tém ostrzeżeniem , że w przypadku niepostuszeństwa, pozbawieni będą praw obywatelskich w Szwaycaryi, i maiątki swoie utraca. Teyze saméy karze podlegać. będą wszyscy Szwaycarowie, którzyby odtąd ważyli się wstępować w służbę angielska.

z Londynu ania 21. Sierpnia.

Z dwunastu pułków iazdy portugal-

skier, zostało się tylko 1200 ludzi na swoich stanowiskach; a piechota, która z 30000 ludzi składała się, z powodu wielkien dezercyi na 12000 z reduko-, wana została. Woyskowi nasi poprowadzili w okowach wielu tak zwanych woluntaryuszów.

Sir John Sherbrooke, który się iako drugi dowodzca pod Lordem Wellingtonem w Portugulii bardzo dobrze popisywał, popłynie niezwłocznie z licznym

sztabem ieneralnym do Hulifax.

Dnia 19. Czerwca zezwolili Cortes w Kadyxie po długich obradach na dekret, ściągaiący się do ofiarowanego przez rząd nasz pośrednictwa między teraźnieyszym rządem hiszpańskim, i osadami iego. Dekret ten składa się zo artykułów. Pośrednictwo zostało przyicte pod tym warunkiem, ażeby udzielnosc Cortes za posadę traktatu była uważaną, i ażeby rząd nasz, ieżeli się układy te niepowiodą, zniosł wszystkie związki międzi upornemi prowincyami i wspólnie przykładał się do tego, żeby ich przywieśdź do posłuszeństwa.

Podług nadesztych z Buenos - Ayres wiadomości przyszło do bitwy między woyskami téy prowincyi pod sprawa Jenerała Belgrano, a woyskami prowincyi Paraguay pod sprawa Jenerała Cavannos bedacemi; po którey nastapiły pokóy, przyiaźn, oraz wolny handel między prowincyami Paraguay i Rio de la Plata. Na dowód, że woyska z Buenos · Ayres weszły przyjacielskim sposobem w Kray do prowincyi Paraguay należący, wszystkie wydatki, które też weyście zrządzi-

ło, powrócone bydź powinny.

#### Z Berlina dnia 3. Września.

Dnia 30. Sierpnia z rana o 3 godzinie, utracił Kray pruski nayszacownievszego bohatyra swoich zwycięzkich czasów. Berlin nayprzyjemnieyszego, nayswiatleyszego obywatela, a ubodzy łaskawego dobrodzicia, w osobie Jenerała Jazdy Jerżego Ludwika Egidyusza Köhlera, Kamelera czarnego orfa, iakoteż woyskowego orderu zasługi. Zył 76 lat, 9 mietięcy i fini 19.

z Sztokolma dnia 20. Sterpnia,

Jego Królewiczowska Mość Xiąże Na-Stępca, dostał dnia 15. b. m. febry przestaiącey.

#### z Petersburga dnia 16. Sierpnia;

Czas i doświadczenie dowiodły zupełnie dobroczypnych skutków ukazów pod dniem 24. Grudnia 1801 i pod dniem 4. Marca 1803 wydanych; z których pierwszy pozwala wszystkim wolnym stanóm, nie wyimując nawet wieśniaków koronnych, nabywać dziedzicznie gruntów, a drugi ustanawia przepisy dla wieśniaków wchodzących do stanu wolnych rolników. Jużesmy przed kilkoma miesiącami donieśli (obaczyć Numer 41 Gazety naszéy) o teraźnieyszym tych wolnych rolników szczęśliwym stanie. Teraż. udzielamy naszym czytelnikóm z wielkiém ukontentowaniem wypadki zdziałane przez pozwolenie zakupywania i nabywania dziedzicznie gruntów. Z wiadomości otrzymanych aż do roku bieżącego okazuie się, iż na mocy wyżpomienionego ukazu, ľudzie takowi którzy dotad žadnych gruntów posiadać nie mogli, nabyli tychże za 5588695 Rubli w Assygnatach bankowych, i za 22105 Rubli w śrébrnéy monecie. Cała massa gruntów na bytych w porównaniu z cenami kupňa, wynosi około zooco morgów. Większa część z tych (prawie za z miliony R.) dostała się kupiectwu; z drugiey części kupili wieśniacy Koronni prawie za z miliony R., mieszczanie za 204000 R., uwolnieni ludzie za 147000 R., mieyscy za 220000 R., a słudzy Kościoła za 40000 Rubli.

#### z Konstantynopela dnia 25. Lipca.

Nowy W. Wezyr poczynił następuiace odmiany miedzy ministrami w obozie: Dotychczesny Reis-Efendi, Ghalib Efendi, został mianowany Kiaya Beyem, czyli ministrem spraw wewnetrznych, na mieyscu Agiah Jussuff Efendi wplatanego w niełaskę swego brata Moraly Osman Effendi; Aarif Mustafa Efendi, który w czasie ostatniego traktatu pokoru z Anglia sprawował mieysce Reis - Efendago Rikabu, a teraz iako Mektubgi (tayuy Sekretarz Stanu) przy woysku się znay-dował, otrzymał urządaktualnego Reis-Efendego, czyli Kanclerza Państwa, przy boku W. Wezyra; a mieysce Mektubgiego, zostato dane pewnemu Solimanowi Efendi.

Były W. Wezyr, Jussuf Basza, który będąc złożonym z urzędu, usunał się do Demotyki, wpadł w nielaskę. Jego dobra znaczne zabrano na skarb, a on sam został wyguany na wyspę Rhodus.

Dla dogodzenia z wielu strón ponawianym życzenióm, przyimować się będzie za następuiące ćwierć roku, to test od dnia 1go Października aż do ostatniego Grudnia b. r. w Expedycie gazetowym c. k. Oberpocztamtu Lwowskiego na tę gazetę prenumerata, która 4 Zt. R. w Walucie wiedeńskiey wynosi. — Uprasza się o wcześne zaprenumerowanie się, gdzyż kilka tylko exemplarzów nad zamówioną liczbę drukowanych będzie, a zatem poźnieysi Prenumeratorowie początkowych Numerów nie otrzymaia.

(Do dzisieyszer Gazety przytączony iest Dodatek nadzwyszayny.)

# DODATEK 1527

## GAZETY LWOWSKIEY.

Ziakiego powodu i kiedy wprowadzone zostały Kontrakty zastawne do Polski? Czy były one pożyteczne Krajowi? Jaki procent od kapitałów był powszechny czyli prawny?

mie Kontraktu zastawnego od tego Czasu zaczęło się, gdy od summy zaliczoney, fundusz prowentu w dobrach byt razem pokazany, albo oddany. Te kontrakty w średnich dopiero wiekach wynalezione zostały. Były ore dwoiakiego rodzaiu: w pierwszym zakupowano intrate, i takie kontrakty nazywały się Wyderkaffami; w drugim brano dobra do umówionego czait, I to byly właściwie Kontrakty zastawne- W. polskim piegdys Krain naypierwey udzielni Xinzeta, mianowicie Dielnicy Staskie, gatunek tego kontraktu dla siebie wprowadzili byli w zwyczay. Tak Bolestaw Xiaže Lignicki i 1322 prócz wielu po-wiatów różnym zastawnikóm wypuszczonych, mieszczanóm także Wroetawskim dobra Haynow i Goldberg puścił był w zastaw. Od nich więc ten rodzay kontraktów, mógł łatwo do prywatnych podobnie przenieść się osob. Sam Statut Kazimierza W. r. 1347. na zastawne dobra do 30 lat preskrypcye ustanawiaiacy, iuż exystencyl tych zastaw dowodzi. Wszelako w wyższych wiekach kontrakty

Wyderkaffowe misiały bydz wśród nawet stanu święckiego w wiekszym nierównie zwyczaju. Marcin V Papiet r. 1420 dalac onym swoia sankcye mowi: quod' cum hiec cousuetudo a tanto tempore, cujus memoria non existit, moribus utentium approbata, ad communem hominum utilitatem introducta fuisset; daley dodaie w swey bulle, iż jedna grzywna czynszir, może się zakupować dziesięcioma řůb jedynastoma grzywnami. W Polsce iednak takie kontrakty od saniego iedynie duchowienstwa były nasladowane, i obowinzkiem było na każde zakupienie czynszu wyiednywać od Królów konsens. Zasady kontraktu tego były, że imo. Zakupuiacy prowent, tracif prawo do kapitatu; fecz ado Przedający mógł go zawsze oddać, i dobra swoie od czynszu odkupić; prawo zaś r. 1635. rzeczone Wyderkaffy tak ieszcze ograniczyło, ze a.) Czynsz nie mógi bydź w wyższey kwocie zakupiony, iak 7 za sto. Tego warunku, wzgląd na utrzymanie wsłuszności ceny, dobr stawał się zaiste powodem; b.) wyzsza ilość w czynszu nie mogła bydź zakupiona jak tylko taka, jaka w polowie wartości dóbr znaleśdź się mogła; wiec i ten waruneks oczewiscie resztę dobr dla ustugi publiczney potrzebnych, zdawał się ubezpieczać. Lecz czyli

to kontrakty zastawne na dobrd, czyli owe Wyderkaffy niby czynsz z dóbr zakuputące, innego źrodła nie miały, iak tylko te: że iuż przedtém moyżeszowem prawem, zakazana była od pożyczanych pieniedzy prowizya. Niemniey prawo rzymskie, podobnie taki zarobek w występki policzało. Ledwie Justinian Cesarz iakaś cząstke pożytku był pozwolił; atoli Sobory kościelne znowu pod klątwą wszelkiév lichwy, to iest pobiérania pro wentu od pożyczanych pieniedzy, zabronity byty. Co tedy badź prawem swieckiem badź duchownem było zakazano, tego zapewne nikt bez straty uczciwości i bez grzechu wzruszać nie odważał sie. Bioracym prowizye, dane było imie lichwiarzów. którym nawet po śmierci mieysca do pogrzebu na chrześciańskim cmentarzu niedozwalano. Nim wiec wynalazek kontraktów wyderkaffowych i zastawnych w państwach chrześciańskich zaczął był od wyrzutów lichwy ochraniać, nim w Polsce także zaczeto sie z pożyczaniem pieniedzy na procent oswaiać, był to naród żydowski, który prócz tego powszechnie wzgardzo ny, tatwo przyjąt na siebie te reszte podłości, aby potrzebnym przez pożyczke pieniedzy dogadzał. Wytłómaczenie iego prawa, że zakazane lichwy do obcych narodów nie ściągaly sie, śmiało go do powszechnego wtey mierze nawróciło handlu. W tym to cehi pierwszy raz w r. 1006 za Władystawa Hermana wpuszczeni byli żydzi także do kraju polskiego. Rozpoczęta w r. 1094 Krucyata ku odzyskaniu ziemi świętey z rak nastepców Mahometa, niedozwalając natenezas zydom nigdzie za zabóystwo Chrystusa spokovnie przemieszkiwać. stała się naypewniey tego przybycia żydów powodem. Aże oni przyszli zapewne z maiatkiem ochronionym i zową sztuką handlu, iaką iuż od dawna w innych kraiach styneli, stad widzieć można czyli z kronik naszych. czyli z różnych ustaw i ich przywileiów, że całe ich rzemiosło natem się tylko zasadzało, że byli kupcami, i pieniadze swoie rozdawali na lichwez Rodowi to tego plemienia przyznaje się nawet wynalazek Wexlow, a iak w Polsce, oni pierwsi zaczeli byli kapitały swoie na hypotekę dóbr wnosić, lub na obligacye pisane, powierzać. Atoli ich zysk z niegodziwością zbytkowey lichwy połączony, musiał nakoniec baczność rządu obudzić, Przeto nayprzód statutem r. 1947 zakazano im było, a) aby wyższe niebrali prowizyi, iak grosz ieden od grzywny na tydzień; b) od pożyczonych zas pieniedzy na skrypt dalev iść niemogła prowizya, iak do-dwóch lat: lecz pózniev już na pisane obligacye zakazano im pieniedzy ( wyjawszy zastawy w rzeczach) pożyczać. Ten zakaz tem surowiey był statutem Władystawa Jagietty r. 1420 ponowiony z temi powodami, że taki sposób pożyczania pieniedzy na skrypta i obligacye, nie zgadzał się z prawem cywilnem i kanonicznem; a wr. 1454 icszcze ostrzey pożyczka pieniędzy i na dobra i na skrypta, by ta im wzbroniona Widziemy tedy, że kiedy i świecka i duchowna władza zdawały się na iedno zgadzać, iz pożyczanie pieniedzy chocby z reku ż dowskich i z iakimkolwick zyskiem, stanowito przestępstwo, zatém dziwować się nie moina, że Wyderkaffy dla duchownych, a Kontrakty zastawne dla świeckich, brały w krain naszym górę. Wszakże w wieku XV. nareście postrzeżono, že pieniądz wartość maiatku oznaczaiący, może umiarkowany przynosić zysk; a tu zaczęży się inskrypcye zia wiać tém śmieley, że i duchowieństwo w początku wieku XVII. na te same drogę z ta tylko różnica zévádz odważyło się, iż dla świeckiego stanu procent od prawa niebył opisany, przeciwnie procent od summ duchownych; po 7 od sta był ża prawny uznany. Pomimo te zwyciestwo opinii, wszelako Montrakty zastawne już tyje wzietv bytv przewagi, że ustać nie mogły. Rząd polskę uznawał ie był za po-Lyteczne kralowi z téy strony, że czyli Dziedzie, aby swego zastawnika wy. kupit, czyli nowy Prozelita, aby zastawnego kontraktu nabył, wszelkiego doby wali przemysłu, żeby pieniądze zgromadzać. To oraz wstrzymywato, ze kraiowe owe kapitaly na zbytki za granice nie rozchodziły się, owszem czesto na dobro kraju były obracane. Nadto dziedzietwo dobr chočiaž zastawnych, mogło przez długie wieki od imienia i familii ovczyznie zastužoney nie odpadać, a tu i pamiatka cnót onéy nie gineta. Nakomectenže rząd sam czesto tego środka kuzasileniu skarbowych funduszów używat, tak swiadczą zastawy dobr Krol. Nowego dworu 1. 1654 i Ekonomii S.awelskier r. 1661 it.d. Dla umocnienia wiec rodzaiu kontraktów, nazwawszy rzad polski zastawników Pot Dziedzicami przez fawor preskrypcyi w statucie Kazimierża zawartey, gdzie po

30 leciech zaniedbanego wykupna, te same dobra w dziedzictwo mogły sie zamieniać; tudzież znosząc prawem r. 1726 wszelkie tłómaczenie kontraktów, zdawał sie owych zastawników za samychże dziedziców cum jure tylko retractus poezytywać. Lecz z drugicy strony miały tu i osoby kontraktuiace wzaiemne swoie pożytki, iako to: Dziedzic; 2e 1mo. przedawszy swóy prowent, do żadnych innych pretensyi Possessora zastawnego nie należał, i rzadko kiedy o powrócenie summy od niego był kłócony. Sam przeciwnie 2do. na każdym terminie zwrociwszy kapitał . mógł dziedzictwo odzyskać. Nawzaiem zastawnik korzystał, że imo. prawo iego possessyi, zdolnym go obywatelem nawet do publicznych usług czynito; tudzież 2do. nabywaiąc realney possessyi, w samych wypadkach kredy był pierwszym dłużnikiem; gtio. expulsya iego do występku należała, Mylity tu sie obie strony natem tylko. 2e pod takim kontraktem mogła, sie okropua lichwa ukrywać, pożyteczna zastawnikowi, a szkodliwsza Dziedzicowi za to, że cena rzetelna dóbr iego, była niejako wiecznie zatarta, oraz nickiedy żadney do podmesienia się . niemiała nadziei. Dopiero to nowe. prawa r. 1776 i 1781 zniostszy ten rodzay kontraku dowiodły Dziedzicom, że to na ich wiekszy stato się polytek. W to mieysce nastaly Kontrakly aredowne. Nie były one przedtem wiele poważane; żywiła się ż nich tylko nayuboższa Szlachta i zastużeni domownicy. Pogardzone byty i zato, 2e po terminie expiracvi wolno byto Possessora aredownegosamowolnie z dóbr rugować. Te prawo i moc weszły nawet, w pośród praw kardynalnych r. 1768; a ieżeli teraz są we zwyczaiu, więc dwóm tu przyczynom takowa przemianę przyznać trzeba, pierwszey; iak się wyżey rzekło, upadkowi Kontraktów zastawnych, drugiey; upadkowi banków prywatnych, to iest temu handlowi, który z władzy nowey opinii iuż i na zysk procentowy pozwalał gotowe kapitały lokować.

Ca się tycze ilości prowizyi, więc ta w Anglik za Henryka VIII była na 10 od sta; za Jakóba I. spadła na 8; za Karola II na 6; za Anny na 5. Dostrzezono, że podwyższenie ceny dobr, oraz bieg w wyższew massie pieniężny, tey rewolucyi w procentach staty sie przyczyna; W Polsce zas, iak dla żydów prowizya była prawem dozwolona ieden grosz na tydzień od grzywny. (15 kray. od 12 Zł. Ren.) Władysław Jagietto r. 1401 nadając Akademii Krakowskiey przywiley za wielka łaskę oswiadczył, że żyda Bankiera ugodzi, aby uczniowie nie płacili wyższey prowizyi, iak grosz od graywny. Duchowne prowizye prawem r. 1635, na 7 od sta były ustanowione, świeckie zaś naypowszechnieysze były na ro od sta; a naysumiennieysze na 8. Jakož ieżeli Anglia mogła w tey ilości za prawne uznawać prowizye, dla czegoż nie Polska?! gdzie nie dziwnego nie było, że za 1000 grzywien kapitału, dostaś možna bylo 100 grzywien dochodu w dziedzictwie. Taka cena iuż za naszych ezasów na Ukrainie odezwała sie by-Pa. A nadro i prawo r. 1635 dozwalaiace duchowieństwu kupować czynsz wdobrach 7 za sto dowodzi, że taż cena dóbr tym sposobem za umiarkowana tylko i dobroczynna dla Dziedzica była uznana, a przeto prowent dziesiąty nie był tu ieszcze lichwiarski. Wszakże madrość praw naszego rządu dokazała, że my iuż także z Anglikami w tey mierze iesteśmy zrównani.

W poprzedniczych Numerach Gazety naszey zaszty w przepisywaniu następujące omyłki: W Dodatku iszym Nru 44go gdzie o zaprowadzeniu machin w Mieście Biater iest mowa, potych stowach: Są iuż walce, mochiny do skrobania krajania, łane żelą zne do prasowania, zamiast "dręż wn i a ne do farbowania, zamiast "dręż wn i a ne do farbowania dizewa farbierskiego. Na stronie zaś. 1070 zamiast każdego Czwartku, żest bardzo liczny targ (w mieście Andrichau) czytać: każdego Wtorku.

W Dodatku iszym Nru 45go na stronie 1134; zamiast chleb i cienkie placuszki, godzień pię zazwyczay z mąki owsa na żarnach mielonego, pieczrazem z otrebami czytać: pieką razem z otrębami; a stowo bo potem nastepuiące, wypuścić należy.

W Dodatku szym Neu 46go nastronie 1162 w kolumnie 2giéy wierszu 15tym i 16tym, popełniony został błąd w druku: zamiast: bo ręce zawsze z długie przywiązania do roboty gotowe maią, czytac: zdługiego przyzwyczajenia do roboty gotowe maią.

## DODATEK 25

DO

## GAZETY LWOWSKIEY.

### Kreisschreiben

pom R. R. Baligifchen Bandes-Bubernium :

Fur die aus dem Herzogthume Warschau nach Galizien fommenden Juden wirdber Beleits-Boll festgesetet.

Bermoge hochsten Sofdetret vom 18. Justius laufenden Jahrs ift in Ansehung ber aus bem herzogthume Warschau nach Gastigien kommenden Fuden verordnet worden:

1. Daß in Zukunft kein Jude ober Indian aus dem Herzogthume Warschau anderswo, als ben einem t. t. Granzzolfsumte, er möge zollbare Artikel mit sich führen oder nicht, wird in das Land gestassen werden.

2. Daß die ben den galizischen Grangs Bollamtern erscheinenden herzogthümlich Warschauschen Juden oder Judinnen, bes vor ihnen der Eintritt in das Land gestats tet wird, solgende Gebühren als Geleitss Boll ben dem Granzs Bollamte berichtigen mussen, und zwarz

a) Jeder handlende und andere freme

b) Jeder Judenbediente und jede Judinm

c) Jedes Judenkind, bis jur Erfullung: bes 14ten Jahre 1 ftr. 45 fr.

Außer diesem Geleitszolle muß noch unter ber Benennung : Ubertrag, von jedem Thater, oder Befrage von ift gofr. an Geleitszoll 22% fr. berichtiget werden.

Diejenigen Juden, welche mit Vieh, oder Lebensmitteln handeln, haben nur 1 ffr. 6 fr. zu entrichten.

Von der Entrichtung dieser Geleitszölle sind jedoch befreyet die judischen Arzte, Geburtshelfer, Wehmutter, wenn sie dies sen ihren Stand mit Zeugnissen ihrer Obrigskeiten beweisen konnen, endlich diejenigen Juden, welche blos einen Transitoshandel durch die Königreiche Galizien und Codos merien treiben.

3. Daß diefer Geleitszoll in flingender Munge nach bem diesortig gefeslich festges festen Mungfuße entrichtet werben muß.

4. Daß das betreffende Granz-Jostame bem eintretenden Juden, Jadinn, oder Justenkinde, nach berichtigten Geleitszolle einem auf 4 Wochen giltigen Erlaubnipschein austufolgen, und auf dem Rücken Desselbem den Betrag des berichtigten Geleitszolles, nicht minder die Münzgattungen, in welchen der Geseitszoll entrichtet worden sein, anzumerken, endlich den eingetretenen Justen mit seinem Erlaubnipscheine aus das Kreisamt desjenigen Kriese, wo er seinem wier wochentlichem Ausenthalt zubringen will, zur Erhebung des vorgeschriebenen Geleitsscheines anzuweisen hat.

5. Daß die Grang = Bollanter ihr vors
zügliches Augenmerk auf die aus Galizien kommenden Juden des Herzogthums Wars
schau ben ihrem Austritte zu richten, und Diesenigen, die sich ben ihrem Ausbrucke, über den ben bem Eintritte entsichteten Bes leitszolle mit dem Erlaubniffcheine auszuswisen vermögen, an das betreffende Kreissamt zur Untersuchung abzuschicken haben, um sie zur Entrichtung des Geleitszolles verhalten, dann Diejenigen, welche ihnen ohne kreisämtlichen Geleitsscheinen Unterstand gegeben haben, nach den bestehenden Vorschriften dafür ansehen zu können.

Lemberg den 9. August 1811.

## Cyrkularz.

od C. K Gal. Rządów Kraiowych,

Postanawia się Cło towarzyskie od Żydów z Xięstwa Warszawskiego do Galicyi przybywaiących.

Naywyższym Dekretem Nadwornym pod dniem 18. Lipca roku bieżącego zapadłym, względem Żydów z Xięst wa Warszawskiego do Galicy i przybywaiacych postanowiono:

1. Iż w przyszłości żaden Żyd, ani Żydówka z Xięstwa Warszawskiego gdzie indziey, iak tylko na C. K. Komorze pograniczne, niezważając nato, czyli on z sobą Artykuty Cłu podlegające prowadzi, lubnie, do kraju wpuszczony niebędzie.

2. Iż żydzi lub żydówki Xięstwa Warszawskiego przed galicyiskiemi pogranicznemi Urzędami celnemi stawiące się, wprzód niżeli onym wstęp do kraiu dozwolony będzie, następujące należytości iako cło towarzyskie na pograniczney Komorze zapłacić mają, to iest:

a) Każdy handluiący i inszy żyd

wolny 4 Ren. 45 kr.

b) Każdy służący żydowski, i każda żydówka 3 Ren. 15 Kr. c) Za każde dziecie żydowskie aż do dostąpienia 14 lat 1 Reń. 45 kr.

Oprócz tego cła towarzyskiego, czyli wstępnego, powinno ieszcze pod nazwaniem Przeniesienie od każdego Talera, czyli iłości t Reńskiego 30 kr. cło w 22½ kr. opłacać się.

Zydzi bydłem lub żywnościami handluiące zapłacą tylko i Reń. 6 kr.

Od płacenia tych Ceł towarzyskich czyli wstępnych są iednakże
uwolnieni żydowscy lekarze, Akuszery, baby do odbiérania dzieci,
ieżeli oni ten swóy stan zaświadczeniami swoich Zwierżchności udowodnić mogą, nakoniec żydzi, którzy iedynie handel przechodzący
(Transito) przez Królewstwa Galicyi
i Lodomeryi pędzą.

3. Iż takowe cho w dobrey monecie podług tuteyszego prawem ustanowionego Kursu pieniędzy pła-

cone bydź powinno.

4. Iż tyczący się Urząd Komory pograniczney wstępuiącemu Zydowi, Żydówce lub dziecięciu żydowskiemu po zapłaconym Cle towarzyskiém karte pozwolenia na 4 tygodni ważna wydadz, a na obrocie teyże, ilość zapłaconego cła towarzyskiego, podobnież gatunek pieniedzy, w iakich cho towarzyskie zapłacone iest, wymienić, nakoniec wstapionego w kray żyda z iego kartą pozwolenia do Urzędu Cyrkularnego- owego Okregu, gdzie on swoie cztery tygodniowe przebywanie przepedzać chce, dla wzięcia przepisanego Pisma towarzyszącego odesłać ma.

5. lż Urzędy Kemor pogranicznych szczególnieyszą baczność na powracaiących z Galicyi żydów Xlęstwa Warszawskiego przy ich wyieździe dawać, i tych, którzy się
przy wyieździe z kraiu kartą dozwolenia na zapłacone przy wstępie cłotowarzyskie wywieśdź nie będą mogli, do tyczącego się Urzędu Cyrhularnego dla uczynienia śledzenia odsyłać maią, ażeby onych ku zapłaceniu cła towarzyskiego zniewolić,
a tych którzy im bez Cyrkularnourzędowego Pisma towarzyszącego
u siebie przemieszkiwania dozwoliki,
podług będących przepisów ukarać
można. (3)

w Lwowie dnia o Sierpnia 1811.

Peter Gra'f v. Goeß;

Georg v. Dchener, Subernial = Biceprafident

Frang Schaschet v. Mezihursch, Gubernialrath

## Rreisschreiben

von R. R. Galigifchen Landes-Subernium :

In Betreff ber auf Die Ausschwarzung der Pferde festgefesten Strafe.

Bermög hochsten Sosbefrets vom 13. Inty d. 3. ist verordnet worden, daß die in
bem Kreisschreiben vom 5. Dezember 1806
auf die Ausschwarzung der Pfeede feltgefesten Strafen, in der Baluta der Eintosungsscheiner eingehoben werden sollen;
welches zur Wissenschaft allgemein bekannt
gemacht wird.

Cemberg ben 16, August 1811.

## Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Kraiowych.

Względem ustanowionych Kar na wyprowadzanie koni z Kraiu.

Naywyższym Dekretem nadwornym pod dniem 13tym Lipcar.
b. zapadłym rozporzączono; iż kary Okólnikiem pod dniem 5tym Grudnia 1806. wydanym na wyprowadzanie koni z kraiu ustanowione, w Walucie Rewersów wykupujących pobierane być mają; co dla wiadomości powszechnie obwieszcza się. (2)

. W. Lwowie dnia 16. Sierpnia 1811.

Peter Graft. Goef, Landesgouverneur. Seorg Dchener, Bubernial = Bigeprafibent.

Frang Schreiber, Subernialrath.

#### Doniesienia.

Nro. 20662. Won dem f. f. Landesgubernium der Ros nigreiche Galigien und Lodomerien wird bies mit detannt gemacht: Rachdem der Unters than Onufry Paskariuk, aus dem Dorfe St. Onufry Bukowinaer Rreife, fammt fei= nem Beibe Boruska, feinem Cobne Thanusi, und feinen vier Tochtern Katharina. Parfira , Maria und Frika , ausgewandert ... und deffen Anfenthalt gang unbefannt ift: fowird derfelbe in Gemaßheit bes Rreisfchreis bens vom. 15. 3unp 1798 S. 1, durch gegen= wartiges Editt biemit offentlich vorgeladen und gur Wiedertebr oder Rechtferzigung feis ner Entfernung, binnen 4 Monaten mit ber Bedrohung aufgefordert, baf nach Berlanf biefer Brift gegen benfelben, nach ber Borfdrift bes Defepes perfahren werden warde.

Lemberg ben 21. May 1811.

Z Strony Cesarsko - Królewskich Rzadów Kraiowych Królestw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym obwieszcza się: Ponieważ Onufry Paskariuk Poddany z Wsi Sgo Onufrego Cyrkulu Bukowinskiego wraz z Zona swoia Boruska, z Synem Thanusim, i z swoiemi czterma Córkami Katarzyna, Partira, Maria, i Frika wywędrował, mieysce iego przebywania wcale wiadome nie iest; Przeto Onego stosownie do Cyrkularza pod dniem 15tym Czerwca 1798. S. 1. tym Edyktem publicznie powołuie się, i do powrotu lub usprawiedliwienia iego oddalenia w przeciągu czterech miesięcy z. ta pogróżka wzywa się, iż po upłynieniu tego Terminu przeciw Onemu podług przepisu Praw postąpiono będzie.

Dan w Lwowie dnia 21. Maia 1811. (3)

Nro. 17686.

Bon dem t. t. Landesgubernium der Ros nigreiche Galigien und Lodomerien wird biemit befannt gemacht: Rachdem die nachbenannten herrschaftlichen Mosoruwkaer Uns terthanen, als: Dumitrach Bodnaruk, Iwan Posteliuk, Tymko Zmury, Iwan Hukulik, Harasim Janczuk, Ostafi Babiuk, Iwan Kozmiuk, Nikisir Morczuk, Semen Wikluk und Semen Wikluk, im Jahre 1807 ans dem Bukowinaer Rreise ausgewaudert find, und deren Aufenthalf gang unbefannt ift; fo werden diefelben in Gemagheit des Rreisschreibens vom 15. Junp 1798 S. 1 burd gegenwartiges Editt biemit offentlich vorgeladen, und gur Wiederfehr oder Recht= fertigung ihrer Entfernung, binnen 4 Monaten mit der Bedrohung aufgefordert, daß nach Berlauf Diefer Frift gegen Diefelben, nach der Borfdrift des Gefeges verfahren werden murbe.

Lemberg den 30. April 1811.

Z Strony Cesarsko Królewskiego Kraiowego Gubernium Krolewstw Galicyi
i Lodomeryi ninieyszym obwieszcza się:
Gdy niżey wymienieni Poddani z Państwa Mosoruwki, iako to: Dumitrak
Bodnaruk, Iwan Posteliuk Tymko Zmury, Iwan Hukulik, Harasim Janczuk,

Ostafi Babiuk, Iwan Kozmiuk, Nikifir Morczuk Semen Wikluk, i Semen Wikluk, i Semen Wikluk, wroku 1807 wywędrowali, i miey. Sce ich przebywania całkiem iest niewiadome. Przeto tychże stosownie do Cyrkularza pod dniem 15tym Czerwca 1798. R. S. 1. ninieyszym Edyktem publicznie powołuie się, i do powrotu lub usprawiędliwienia ich oddalenia w przeciągu 4 miesięcy z tą pogróżką ich wzywa się, iż po upłynieniu tego Terminu przeciw onymże poług przepisu Praw postapiono będzie: (3).

Dan w Lwowie dnia 30. Kwietnia 1811.

Nro. 20146.

Bon dem t. t. Landesgubernium der Ronigreiche Galizien und Lodometien wird hiemit bekannt gemacht! Nachdem ber Unterthan Wasyl Dohan aus Staye Bukowinaer Rreises, mit seinem Sohne Semen, ausgewandert, und dessen Ausenthalt ganz unbekannt ist; so wird derfelbe in Gemäßheit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1798 S. 1, durch gegenwartiges Schift hiemit öffentlich vorgeladen, und zur Wiederkehr oder Rechtfertigung seiner Entsernung, binnen 4 Monaten mit der Bedrohung ausgesordert, daß nach Verlauf dieser Frist gegen denselben, nach der Worschrift des Gesess versahren werden würde.

Lentberg ben 14. Man 1811.

ZStrony Cesarsko - Królewskich Rządów Krajowych Królewstw Galicyi i Lodomeryi ninieyszym obwieszcza się: Ponieważ Wasył Dohan Poddany z Stayi Cyrkułu Bukowińskiego z Synem swoim Semenem wywędrował, i mieysce iego przebywania wiadome nie iest. Przeto Onego stosownie do Cyrkularza pod dniem 15tm Czerwca 1798. S. 1. ninicyszym Edyktem publicznie pnwołuje się, i do powrotu lub usprawiedliwienia swego oddalenia w przeciągu czterech miesięcy zta pogróżką wzywa się, iż po upłynieniu tego terminu przeciw Onemu podług przepisu Praw postapiono będzie. (3)

Dan w Lwowie dnia 14. Maia 1811.

Nro. 37337.

- Rundinachung vom t. t. Galigifchen Can-

Da die Bleischlieferung, dann die Mus-Schrottung bes Bleisches fur bas biefige christliche Publikum, am 30. September b. 3. um Die 10te Vormittagsstunde auf bem biefigen Rathhaufe, fur Die Beit: vom 1. Rovember d. J. bis Ende April 1812 verfteigert werden wird; fo haben fich bie-Pachtluftigen mit einem Reugelde bon 10000 fir. in Bankozetteln oder 2000 fir. in ber Valuta zu verfeben, und am obigen Dato auf dem biefigen Rathbaufe einzufinden. Der wochentliche Bedarf bestehet in benlaufig 250 Stud Debfen; Die übrigen Lie gitagionsbedingniffe, fo wie die der Musfchrottung gufommenben Begunftigungen bingegen, find auf bem hiefigen Rathbaufe einzuschen.

- Lemberg ben 30. August 1811.

Uwiadomienie ze Strony C. K. Galicyiskich Rządów Kraiowych.

Ponieważ dostawianie i wyrąbywanie mięsa dla tuteyszey Publiczności
chrześciańskie y na dniu 30tym Września r. b. o 10tey godzinie z rana w
tuteyszym Ratuszu na czas od 1go
Listopada b. r. do ostatniego Kwietnia 1812. przez Licytacyę wypuszczone będzie; więc życzący naw Walucie, iako Vadium opatrzyć,
być tego Paktu maią się 1000 Reń.
w Bankocetlach, lub 2000 Reń.
i na wyżey wyznaczonym dniu w
tuteyszym Ratuszu znaydować.

Potrzeba tygodniowa wynosi około 250 Sztuk wołów; inne zaś Warunki Licytacyi, iako też zwyrabywania przychodzące Dobrodzieystwa mogą bydź w tuteyszym Ratuszu
przeyrzane. (2)

w Lwowie dnia 30 Sierpnia 1811.

Nro. 35547.

Vom f. f. Galizischen Landesguberenium wird zur Beschung der ben dem Lubaczower Magistrate erledigten Stellen, namlich:

Des aten ungepruften Beifigers mit jabre

Des iten Ranglisten mit 250 ffr.

- 2fen detto detto 200 . dann

Der Konkurs bis letten kunftigen Monats mit dem Bensape ausgeschrieben: baß die Kompetenten ihre diesfalligen mit Zeugnissen belegten Gesuche, bay dem Zokkiewer k. k. Kreisamte einzureichen haben. (2)
Lemberg den 21. August 1811.

Per C. R. Forum Nobilium Leopolien. se, cunctis et singulis Creditoribus. Massæ Cridariæ Alexandri Borzecki præsenti. bus notum redditur: repartitionem Massæ Aanno 1791 et iterum pecuniæ Anno 1797 factam, propter diuturnitatem temporis, et subsecutas singulas Creditorum pacificationes, scopum legis, amplius non adimplere. Et si vero Mens R. Forinon sit ab ea repartitione recedere, et Juribus Creditorum, ex ea quæsitis aliquid detrahere, tamen quo magis secundum cam procedatur, et pertractatio hujus cridæ, ad finem perducatur, repartitionem ad modernum Massæ statum adaptare, et pacificationem cunctorum Creditorum indilatam disponere necesse est; Quare cuncti et singuli Creditores, qui ad Massam concurrent, quibus in dictis repartitionibus, solutio assignata, aut non assignata est, ut et qui solutionem in toto pro parte, aut vero nullam hucusque solutionem consecuti sunt præsentibus citautur, ut die 24 Octobris a. c. hora o matutina in persona aut per Mandatarios apud Commissionem hic Reg. Fori celebrandam compareant, juxta ordinem classificatorie provocati, sincere profiteantur, an et qualem Solutionem jam obtinuerunt, et quantum iis solvendum hucusque restet, et sic cum Curatore ad lites Adto prov. Joanne Dobrzanski, obliquidationem perficiant, sciantque et sibi imputent, si non comparentes, in reviso actu Repartitionis pro pacificalis presumentur. (2) Leopoli die 12. Augusti 1811.

(Nro. 16505.) Per C. R. Forum Nobilinm Leopoliensa, omnibus quorum interest, medio præsentis Edicti notum redditur, quod dd. 27. Aprilis præpostere Novalibus inscrtum, et ideo pro salvando termino liquidationis necessarium sit, ut termini ibidem præfiniti proregentur, hunc in finem hisce publicatur re hæreditate post olim Georgium Warzecki, conformiter Decreto aulico dd. 4. Novembris 1788 ad Cridam Alexandro Borzeckianam attrahenda, huic Cridæ bona tractus Lodygowice, Wilkowice et Rybaczowice, cum attinent. obvenisse; unus quisque igitur, qui titulo singulari ex ea Successione Warzeckiana, et respective fundo supra memoratorum bonorum, aliquod jus petendi sibi esse crediderit, adversus massam Cridariam Alexandro Borzeckianam liquidet, oportet; atque hoc Edicto citatur, ut petitionem suam justa actione, contra Curatorem ad lites Concursus Adtum provincialem Joannem Dobrzanski, usque ad diem 15. Octubris a. c. in hoe Judicio exhibeat, et non solum liquiditatem petitionis suæ; sed et jus, quo huic vel illi Creditorum Classi accenseri prætendit, comprobet, secus esset, termino hoc peremptorio præterlapso, nemo amplius audietur, et cum distributione fundi accreti, debito ordine procedetur, imo Creditores terminum hunc non observantes, si quid forte assi Concursus deberent, debitum illud nulla habita ratione juris compensationis, proprietatis, pignorie aut hypothecæ, quo alio quin gauderent, ad assem Concursus persolvere tenebuntur. - Porro Creditoribus

ad fundum super memoratum Warzeckianum concurrentibus ut et ipsius obærati debitores Alexandri Borzeki, quibus hucusque, aut nulla aut non integra satisfactic præstita est, præsenti Edicto notum reddizur, quead eligendum massæ Curatorem, loco defuncti Drohojewski, et Creditorum Deputationem diem 18. Octobris a. c. in Judicio præfixam esse, qua die hora io matut. compareant, et bono massæ conformiter §. 92, 93 et 94 Cod. Jud. prospiciant, secus ea, quæ legis sunt ex Officio disponentur non comparentes autem majoribus comparentium, accedere, censebuntur. Postrema Creditoribus ad fundum Warzeckianum concurrentibus notum redditur, ex tractu bonorum Lodygowice, Wielkowice et Rybaczowice cum attinad massam Cridariam Alexandro Borzeckianam attractorum, bona Lodygowice cum attinentiis pro re Dni Joannis Ufniarski unilateraliter exscissa fuisse, et Curatorem ad lites hic Reg. Fori institisse ut Creditores Warzeckiani percipiantur, an huic actui acquiescant - annuendo huic petito igitur dies dicitur in 19. Octobris a. c. qua Creditores Warzeckiani hora 10 matut. comperant, et vel ipsi vel per legitimatos Plenipotentes declarationem edant, secus votis majoribus præsentium accedere reputabuntur. De quo in specie Fiscus Reg., Thomas Deszert, Theodorus et Antonina Gorskie, Ignatius Borowski, Marianna et Cajetanus Niedzielskie, Joannes Ufniarski, Marianna Potocka, Antonius Krzystałłowicz, Honorata Borzecka, Joannes Szeptycki, Andreas Szeptycki, Marianna de Szeptyckie Łodzinska, Bruno Neuling informantur, et Mathæas Samborski, Josephus et Thecla Zdzienskie, Michael Swarczewski, Paulus Zurowski, Christophorus Rudnicki, Petrus Borzecki, Ludovica et Christiana Rytarowska, Adamus Mecinski, quorum domicilium ignotatur, sciant ipsis corum periculo Curatorem ad actum, in Persona Advti provincialis Hruzig. constitui, qui eotum jura tuebitur. (2)

Leopoli die 12, Augusti 1811.

Nro. 1981.

## Ankundigung.

On der L. k. Galizischen Staatsgüter-Berdußerungs - Hoffonmission wird hiermit bekannt gema cht: daß am 2. Oktober l. J. um
die 10te Pormittagsstunde, in dem k. k. Gubernialgeschaude zu Lemberg über den Verkauf
des, in dem Staniskawower Kreise liegenden
Gutes Kamienna mit Bratkowiec und Wekesznica dolna, die öffentliche Lizitazion wird
abgehalten werden.

Die Ertrags - Rubriten find folgende; An Unterthand = Schuldigfeiten:

5308 Bug= ) Robotstage,
6426 Hand=)
248 Stuck Kapauner,
342 — Hihner,
26 58/60 School Eper,
159 1/2 Strahne Gespunst,
150 Korez 19 Garnez Haber,
98 str. 8 fr. baaren Grundzins,
24 = 30 = Mühlenzins,
166 = 18 = Viehwaide-Zins,
34 = 12 = Bienenzins,
12 = — = Schwaide-Grundst

Der Flachen-Inhalt der Dominital-Grundflude bestehet in :

> 264 Joch 1443 [] Mafter Ader, 402 — 6 — — Wiefen, 685 — 600 — — Hutwaiden, — — 1200 — — Teichgrund.

Die dazu gehörige Waldung beträgt 760 30ch 900 [] Rlafter.

Ferner gehört zu diefent Gute auch das Propinazions-Recht.

Un Gebauden befinden fich:

Ben Kamienna: Ein Wohngebaude, ein zwentes für das Gesinde, ein Speicher, zwen Ochsenstallungen, ein Wagenschoppen, eine Scheuer, ein Ruh-stall, ein Ochsen und Pferdestall, ein Keller, ein Wirths- und Branntweinhaus, ein Malz-haus, und eine Mahlmühle mit 2 Gangen.

Bey Bratkowice: Ein Mirthes und Pranntweinhaus, eine Mahlmubie mit 3 Gangen, detto mit 2 Gans gen, dann detto mit 1 Gang. Pro Pretio Fisci wird die Summe von 86503 fir, to fr. in Einlosungsscheinen angenommen, wovon der vierte Thell als Vactum vor der Lizitazion baar erlegt werden muß. Der halbe Kanfschilling ist vor der Sutsübergabe zu berichtigen. Bankozettel werden, so lange sie im Umlaufe sind, im fünften Theile des Rennwerthes angenommen.

Die fibrigen Berkaufs-Bedingniffe werden ben ber Ligitagion bekannt gemacht werden.

Lemberg ben 1. August 1811.

Nro. 1981.

#### Obwieszczenie.

Strony Ces. Król. Galicyiskiey de sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż na dniu 2. Października r. b. o godzinie 10. przedpołudniowey w k. Domu Gubernialnym w Lwowie, w Celu sprzedawania Dóbr Kamienny z Bratkowicami i Welesznicą dolną w Cyrkule Stanisławowskim leżących, publiczna Licytacya odprawiać się będzie.

Rubryki Dochodów są następuiące.

W powinnosciach poddańczych.

5308 ciągłych) dni pańszczy-6426 pieszych) zńianych. 148 Sztuk kapłonów.

342 — Kur. 26 58/60 kop Jay.

150 1/2 motków przędzy. 150 Korcy 19 Garcy Owsa.

98 Zł. Reń. 8 krayc. czynszu gruutowego w gotowiznie.

24 Złot. Reń. 30 krayc. czynszu z Młynów.

166 — — 18 — czynszu z Pastwisk.

34 — — 12 — czynszu z Pasiek.

ny z Owiec.

Płaszczyzna gruntów Dworskich wynosi.

264 Morgów 1443 [] Sażni nola ornego.

402 — 6 [] Sażni łak.
685 — 600 [] — Pa-

'tu Stawowego.

Las do tych Dobr należący wyno-

- 1200 [] - grun-

\$i 760 Morgów 909 [] Sążni.

Oprocz tego należy do tych Dóbr Prawo Propinacyi.

W Budowlach znayduią się.

W Kamienny . .

Dom pomieszkalny, Dom drugi pomieszkalny dla czeladzi, Spiklerz, dwie Staynie na Woły, Szopa, Stodoła, Obora, Staynia na konie i Woły, Piwnica, Karczma, Gorzelnia, Słodownia, i Młyn na 2 Kamienie.

W Bratkowicach.

Karczma, Gorzelnia, Młyn na 3 Kamienie, Młyn na 2 Kamienie, Młyn na 1 Kamień.

Za Cenę Fiskalną wzięta iest Summa 86503 Złot. Reń. 10 krayc. w Rewersach wykupujących, którey czwarta część iako Vadium wgotowiznie przed Licytacyą złożona być ma. Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr zapłacona być powinna. Bankocetle, iak długo w kursie zostaną, w piątey części wartości nominalney przyjęte będą.

Reszta warunków przedaży będzie podczas Licytacyi ogłoszona. (3)

W Lwowie dnia 1. Sierpnia 1811.

Nro. 4168.

Vom Magistrat der kön. Hauptstadt Lemsberg wird hiemit bekannt gemacht: daß am 7. Marz d. J. in der Krakauer Gasse, durch eine Weibsperson ein Packel Bankozettel bestanden in 37 str. gefunden worden, hievon aber die Finderin als ihr Eigenthum 8 str. in Unspruch niumt. Der Eigenthumer dieser verlohrnen Bankozetteln wird andurch ausgestordert, binnen 6 Wochen sein Eigenthumsrecht ben dem politischen Magistrate darzuthun; als ausonst dieselbe dem Finder als redlichen Besiher dieser Bankozetteln werden übergeben werden.

Lemberg den 9. April 1811. (3)

Nro. 8893.

Rachbem gegenwartig ben der Fabrit in Winniki eine Quantitat von 19886 Pfund Papiers Spagats und Leinwandsfart zum Bers taufe erliegt; so bat man besthlossen, über felben eine offentliche Ligitazion abzuhalten und felben dem Begtbiethenden gegen fogleich . baare, Bezahlung, und 14tägiger Abnahme bindan zu geben. Es wird demnach jeder Raufinfige hiemit aufgefordert, am 16. Gep= tember d. J. um 10 Ubr Bormittag ben der Administrazion zu erscheinen, und feinen Unboth mit einem Vadium von 50 ftr. in Gine lofungefcheinen gu fichern, welches Vadium verfallen ware, wenn der Erfaufer nicht binnen 14 Tagen die gange Quantitat-Start aus der Kabrik zu Winniki absührt, und das Abs genommene auf der Stelle bezahlt.

Lemberg den 30. Anguft 1811.

Johann Wilhelm Milbe, macht hiermit bekannt: daß- er die zu Jaslo habende Hand- lung aufhebt, und die daselbst vorräthigen Waaren am 23. September d. J., und die folgenden Lage in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagestunden, lizitando an den Meiste biethenden verkaufen wird.

Jan Wilhelm Milde podaie do wiadomości, iż swóy Handel w Jaśle maiący kassuie i tamże maiące towary dnia 23. Wrześniar. b. i dni następuiących w zwyczaynych godzinach rano i popołudniu drogą Licytacyi więcey daiącemu przedawać będzie. (3)

W domu pod Nrem 42 na przeciw Kościoła exiezuickiego, na 3. piątrze, 11 i 12 Września od godziny 9 do 12, a od 3 do 6 różne meble mahoniowe i inne, zegar ścienny, porcelana, wino i arak w butelkach, ksiażki, suknie męzkie i bastarda licytowane będą. (3)

Nro 13102.

Von der f. f. Neusandecer Rammes ral-Wirthschafts-Verwaltung wird bekannt gemacht: daß am 26. September d. J. fruh um 9 Uhr, in der hiestgen Amtstans less die in Piatkowa befindliche herrschaftsliche Kannneral Mahf und Sagmühle, vom 1. November d. 3. mittetst öffentlischer Versteigerung, auf 3 nacheinander folgende Jahre an den Meisthiethenden verspachtet werden wird.

Zu dieser Mahlmuhle gehören nebst einen Mehlgang und einer Brettsäge, noch 5 Korez 7 Garnez Dominikal-Grund von welchem anger den Mühlen-Pachtschilling, die abolizionsmäßigen Zinkn und Abgaben

befonders ju entrichten fommen.

Jum Ausrufspreis wird der bisherige Mühlen Pachtschifting mit 91 ftr. 40 fr. Wiener Währung angenommen, und es haben sich Pachtlustige mit einem Vachum von 14 str. Wiener-Währung zu versehen, ohne welchem Niemand der Eizitazion bepe wohnen könne.

und Ararial-Auchftanbier ausgenommen.

Die Pachtbedingniffe können täglich inber Neusanckever Kammeral-Berwaltungskanzlen eingesehen werden, welche auch am Lizitazionstag bekannt gemacht werden sollen.

Neusandec den 15. August 1811. (2)

#### Nro. 10007.

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopol. Magistratum omnibus et singulis notom redditur Scamma seu Sedes in Synagoya Judaica reperibiles ad olim Judæum Leyb Kohen et adpræsens ad ejus Massam et respective Successores profes derelictas pertinentes in locoloci nempe in eadem Synagoganbi talia reperiuntur 3 in terminis die videlicet 16. Sept. 30 Sept. et 14, Oct. semper hora 3. pomeridiana publice licitatum iri, pro quo termino omues emendi cupidi adeitantur eo adjecto, quod Scamna licitantur eo adjecto, quod Scamna licitantur.

da ad 200 fl. et 20 fl. officiose æstimata sint. (2)

Nro. 2017.

## Unfundigung.

Von der k. k. Galizischen Staatsgüter-Veräusserungs-Hostommission wird hiermit bekannt gemacht: daß a) am z Oktober t. J. Vormitags um collhe, in der Kreis-Umtskanzlen zu Czernowitz über den Verkauf des im Czeromoscher Thak in der Brikowina liegenden Keligionssonds-Guts-Untheils Zamostie, die öffentliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Die bagu gehörigen 26 Unterthanen

kissen jährlich:
312 Rabots = Läge,
26 Fuhren Holz,
- 26 Stuck Garn,
26 — Hühner,

22 flr. 30 fr. Wald - Konvenzion, und bem Raturalzehend von allen Feld - und Garten-Erzeugnissen-

Sebft dem Propinagions-Rechte gehören

gu diesem Antheile: 21 Faltschen 10 Praschinen Acker,

dann der aus einer Faltsche 50 Praschinen bestehende Obst., Ruchens und Grasgarten, jusammen also 45 Faltschen 50 Praschinen oder 82 Joch 200 II Klastern.

Die Watdung enthalt 524 Joch 60 [

Rlaftern.

Die herrschaftlichen Gebaude bestehen aus einer Waldhegers-Wohnung und einem fleinen Schanthaufel.

Jun Fistalpreife wird die Summe von 21600 ftr. 42 fr. in Einlofungsscheinen angenommen, wovon der vierte Theil als Vaclium vor der Ligitation baar erlegt werden imiß. b) Am 4. Oktober I. J. wird: Wormittags um 10 Uhr, ebenfalls in ber Kreisamts-Kanzley zu Czernowitz versteisgert werden, der in dem Gemeinde-Umfansge des Dorfes Zelenow in der Bukowina liegende Religionsfonds-Antheil Ostra gesnannt, welcher aus

25 Falischen 40 Praschinen Ader,
Wiesen,

1 — 40 — Obste Grasgarten gusammen aus 38 Faltschen, oder 68 Joch 540 [] Klastern besteht.

Die dazu gehörigen 9 Unterthanen leissten jährlich: 103 Nobotstäge, 9 Fuhren Holz, 9 Stuck Garn, 9 Hahner, und ben Zehend von allen Grund Erzeugnissen in natura.

Der Ausrufspreis bestehet in 2723 flr. 35 fr. in Einlosungsscheinen, wovon der vierte Theil als Vadium zu erlegen ift.

Die Zahlung des Kaufschillings ift in Gintssungescheinen, und zwar die erste Halfte vor der Guts - Ubergabe zu leisten; jedoch werden auch Bankozettel nach dem fünften Theile ihres Nennwerthes, so lange sie noch geschlich im Umlause sind; angenommen

Die übrigen Bedingniffe werden ben ber Lizitagion bekannt gemacht werben.

Lemberg den 12. August 1811.

Nro. 2017.

#### OBWIESZCZENIE.

Z strony Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych wyzna czoney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż a nadniu zcim Października r. b. z rana o godzinie totéy w Kancelaryi Urzędu Cyrkularnego w Czerniowcach w Celu sprzedawania Cześci Dóbr Zamo-

stie do Funduszu Religiynego należących, w Dolinie Czeremoszy zwaney w Bukowinie leżących, publiczna Licytacya odprawiać się będzie.

Poddani 26 do tey części należący odrabiaia, i oddaią rocznie:

312 dni pańszczyzny.

26 Fur drzewa.

26 sztuk przedzy.

26 sztuk kur.

22 Zł. Ren. 30 kr. ugody lasowey, i Dziesięcinę w naturze z wszystkich pól i iarzyn ogrodowych.

Oprócz Prawa Propinacyi nale-

ża do tey części.

21 Falczów 10 Praszynów roli.

tudzież Ogród na Jarzynę i trawę z Sadem iednę Falczę 50 Praszynów maiący, a zatem razem 45 Falczów 50 Praszyn czyli 82' Morgów 200. kwad. Sażni wynoszące.

Las zawiera 524 morg 60 saż. Il Budowle Dworskie skł daią się:

Z pomieszkania dla Leśniczego,

i z Domku szynkownego.

Za Cene Fiskalna wzięta będzie Summa 21600 ZR. 42 48 kr. w Rewersach wykupujących, którey czwarta częśc iako Vadium przed Licytacya złożona być ma. b na dniu 4. Października r. b. przedpołudniem o godzinie 10tey także, w kancelaryi Urzędu Cyrkularnego w Czerniowcach przedana będzie Część Ostra zwana w obrębie Gromady Wsi Zelenowa w Bukowinie leżąca, do Funduszu Religiynego należąca, która się składa

z 25 Falczów 40 Praszyn Roli.

11 – Lak.
Ogro-

du i Sadu, razem z 38 Falczów czyli 63 Morgów 640 Kwadratowych Sążni.

Poddani o do tey cześci nalczący odrabiają rocznie 108 dni pańszczyzny, i dają o fur drzewa, o sztuk przedzy, o kur, i Dziesięcine z wszelkich krescencyi gruntowych w naturze.

Cena Fiskalna iest 2723 Zł. Ryń. 35 kr. w Rewersach wykupujących, którey czwarta część iako Vadium

złożona być ma.

Zapłacenie Summy kupna w Rewersach wykupujących nastąpić ma, a wparwdzie pierwsza połowa przed oddaniem Dóbr, jednak też Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości, poki tęż jeszcze- prawnie w kursie zostana, przyjęte będą.

Reszta warunków podczas licyta-

cyi egłoszona będzie. (2)

w Lwowie dnia 12. Sierpnia 1811.

Nro. 2022.

## Anfundigung.

Bon der t. t. Galizischen Staatsgüters Beräußerungs hoffommission, wird hiermit bekannt gemacht: daß am 4. Oktober l. J. um 10 Uh. Bormittags in dem t. t. Gusbernialgebäude zu Lemberg, über den Berskauf der zur Starosten Halicz gehörigen, in dem Stanislawawer Arrise gelegenen Dotfer Jamuica und Uhrynow die ofs fentliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Die Ertragerubrifen find folgende,

und zwar:

-An Unterthans Gouldig:

· feiten.

Bon 220 Unterthauen bei der Gemeinde Jarmica 4485 Bug - 10654 Fuß Robots . Tage,

195 Strabue Gespunft

470 Rores Saber

31 .1/3 Banfe

94 Kapauner

289 Hühner

1922 Ener

94 Gade, und.

94 Bienenftode.

An baaren Grundzins 108 fir. 22 4/8 fr., an Schweinenmastungszins von Multern 30 fir.

Von 47. Unterthanen bei der Gemeine

de Uhrynow

468 3ug = 1652 Fuß . Robotstage.

25 Strabne Gespunft

40 28/32 Haber

25 Rapaunen

51 Sahner

153 Eper

12 4/8 Sade

Baaren Grundzins 15 ff. 50 fr.

Die Dominifal : Afer betragen

bei Uhrynow 195 Jod 629 [

Klafter

Blafter 158 30ch 1074 . []

Wiesen Urynow 124 Jody 522

[] Rlafter

bei Jamuica 21 Joch 1217 []

Rlafter

Hutwaiden bei Uhrynow 1 Joch

1287 [] Rlafter

Auch gehört dazu das Propinazionsstecht, dann zahlen die Unterthanen dies fer begden Dorfer den sogenannten Vieles waide = Bins von Pferden, Hornviele, Schaafen und Borstenviel und Bienenszehend.

Die dagu gehörigen herrichaftlichen Bebaude find bei Uhrynow: i Bobus gebaude, a Grant fammt

Dz

Wagenschoppen, 1 zweiter Stall, 1 Ram: mer, 1 Brunn, 1 fandartiger Diebftall, 1 Drefchtenne, 1 - Schuttboben, 1 Bes flugelftall, 1 Dablmuble mit zwen Steis nen , und 1 fogenannte Schirak = Zuch= malfe, 1 Wirthsbaus.

Bei Jamnica: a ordinares Wohngrbaude, 1 Stall fammt Dagenfchopfen, 1 gweiter Stall , 1 Wirthshaus und 3 Mahlnablen, jede mit 2 Bangen, bei zweven bievon befinden fich and Die fo-

genannte Schirak = Tuchmaffen.

Pro Prætio Fisci wird die Gumme von 110,325 ffr. 7 4/8 fr. in Ein-Tolungefcheinen angenommen, wovon ber pierte Theil als Vadium por der Ligita=

zion baar erlegt werben muß.

Die Zahlung bes Raufschillings ift in Gintofungs = Scheinen, und gwar Die erfte Salfte por ber Buths = Abergabe gu leiften; boch werben auch Banfogettel nach dem funften Theile ihres Rennwerthes, fo lange fie in gefeslichen Umlaufe find, angenommen.

Die übrigen Bedingniffe werden ben ber Ligitagion befannt gemacht, und fons nen fruber bei ber t. t. Staatsguter: Adminifragion eingesehen werben. (2)

Lemberg den 13. August 1811.

Nro. 2022.

#### Obwieszczenie.

Le Strony C. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustano-Wioney Kommissyi Nadworney ninieyszym czyni się wiadomo: iż na dnin 4tym Pażdziernika r. b. o 10. godzinie zrana w C. K. Domu Rządowym we Lwowie, Wsie do Starostwia Halickiego należące; w Cyrkule Stanisławowskim położone Jamnica i Uhrynów przez publiczna Licytacye sprzedane beda:

Rubryki dochodów są nastepuja-

ce . iako to:

w Powinnościach Poddań-

Od 220 Poddanych Gromady Jamuicy.

4485 ciaglych, a 10654 pieszych

źni Pańszczyzny,

195 motków przedzy,

470 Korcy Owsa

94 Kapitonow,

289 Kur, 1922 Jay, 1932

94 Worów, i am

94 Ulów pszczelnych. il a e

Czynszu gruntowego w gotowinie 108 Ren. 22 4/8 kr., a za Karmienie wieprzów od Młynarzów 30 Ren.

Od 47 Poddanych Gromady Uhrynowa

468 ciaglych, a 1650 pieszych dni Pańszczyzny

25 motków przedzym w 25

46 28 2/3 Owsa,

25: Kaptonów, Maria i i na

51 Kur,

153 Jay

12 4/8 Worów,

Czynszu gruntowego w gotowiźnie 15 Ren. 50 kr.

Dominikalne pola orne zawieraia

w sobie: w Uhrynowie 195 Morgów 620 kwadr. Sążni;

w Jamnicy 158 Morgów 1074 kwadr. Sążni:

Łąki w Uhrynowie 124 Morgów 522 kwadr. Sążni.

w Jamnic y 21 Morgów 1217

kwadr. Sążni Łąk;

Pastwiska w Uhrynowie 1 Morg 1237 kwadratowych Sążni.

Tudzież należy do tychże prawo Propinacyi, a Poddani tych obóch Wsi płacą Spaśnego od Końi, Bydła rogatego, Owiec i Swiń, i oddaia Dziesięcine z pasiek.

Należące do tego dworskie zabudowania są następujące: w Uhryno vie, 1 Dóm mieszkalny, 1 Izba czeladna, 1 Staynia z wozownia, Druga Staynia, 1 Komora, 1 Studnia, 1 Chléw na bydło, 1 Tok do młócenia, 1 Szpikierz, 1 Chléw na ptastwo, 1 Młyn o dwóch kamieniach i 1 Folusz na Siraki, 1 Karczma.

W Jamnicy, i ordynaryiny Dóm mieszkalny, i Staynia zwozownia, druga Staynia, i Karczma, i 3 młyny, każde o dwóch kamieniach, a przy dwóch młynach znaydują się Foluszę na Siraki.

Za Cenę Fiskalną wzięta będzie Summa 110,325 Ryń. 7 4/8 kr. w Rewersach wykupujących którey czwarta część iako Vadium przed Licytacyą w gotowiżnie złożna być musi.

Płacenie Summy kupna nastapi w Rewersach wykupuiących, a to pierwsza połowa teyże przed zdaniem Dóbr, iednakże będą i Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości, iak długo prawny Kurs maią, przwięte.

Inne Warunki beda przy Licytacyi ogłoszona, i mogą być wcześniey w Administracyi Dóbr skarbowych przeźrzane. (2)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

Nro. 2018.

## Verkaufs-Ankundigung.

Von der k. k.: Galizischen Staatsgüter-Beränsserings Dof Commission wird hiermit bekannt gemacht: daß am 3. Oktober 1. J. um 10 Uhr Vormittags in dem k. k. Gubernial-Gebäude zu Lemberg über den Verkauf des zur Starosten Halicz gehörigen in dem Stanislawower Kreise liegenden Dorfes Tustan die dffentliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Die Dagu geborigen 42 Unterthauen

Triften jahrlich ----

312 Buge ) Rebots = Lage, geben

35 Strobne Bespunft

.13 1/2 Stud Rapauner

36 Stud Hühner

an bagren Grundzins 4 fir. 22 4/8 fr. dann an Viehweidezins von 30 fr. für jedes alte, und von 15 fr. für jedes junge Stuck Hornvieh, dann von 12 fr. für jedes Stuck alten, und von 6 fr. pr Stuck junger Schweine Schafe, nebft dem Bienenzinse von 6 fr. von jedem Stocke.

Darin gehoren zu diefent Gute das Propinazionsrecht und ber Uberführ = Mnt-

zen am Bache Lipa, ferners

Aeder. 279 Joch 179 Quadrat Klafter

43 Joch 896 Quadr. Klafter Wiesen 43 Joch 1590 Quadr. Klafter Hutweide.

Un Gebäuden befinden fich ein ordentliches Wohngebaude, ein Rebengebaude fammt einer Rammer, drey Stallungen, ein landartiger Diehftall, eine Dreschtenne, ein Speicher, ein ordinares Wohnhaus fur den Scheuerwarter, ein ordents liches Birthshaus fammt Stall, und endlich eine Dispositors : Wohnung.

Bum erften Musrufspreise wird Die Summe von 26,671 fir. 22 4/8 fr. in Eiulofungs : Scheinen angenommen , wovon der vierte Theil als Vadium vor ber Ligitagion baar erlegt werden muß; Die Bahlung des Raufschillings ift in Ginlofungs . Scheinen und zwar die erfte Salfte vor der Buts = Ubergabe gu leiften, doch werden auch Bankozettel nach dem funften Theile ihres Mennwerthes, fo lang fie gesettich im Umlaufe find, angenommen.

Die übrigen Berfaufsbedingniffe merden ben der Ligitagion befannt gemacht, tonnen aber auch fruber ben ber f. t. Staatsguter . Administragion eingesehen

werden. (2)

Lemberg den 12. August 1811.

Nro. 2018.

#### Obwieszczenie.

L Strony Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioncy Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się: Iż na dniu 3cim Października r. b. o godzinie 10tey przed południem w C. K. Domu Gubernialnym w Lwowie w celui sprzedawania Wśi Tustan zwaney, do Starostwa Halickiego należącey, w Cyrkule Stanisławowskim położoney, publiczna Licytacya odprawiać sie bedzie.

Poddani 42 do tey Wsi należą-

cy rocznie odrabiaia:

312 ciągłych) dni pańszczyzny, 1304 pieszych) i daia

35 Motków przedzy.

13 1/2 Sztuk Kapłonów.

36 Sztuk Kur.

186 Sztuk Jay, i

Czynszu gruntowego w gotowiżnie-4 Zł. Ren. 22. 4/8 krayc., Czyńszu z pastwiska od każdey starcy sztuki bydła rogatego po 30 kr. od każdey młodey sztuki bydła rogatego 15 kr. tudzież po 12 kr. od każdey starey sztuki, a po 6 kr. od każdey sztuki młodey świń i owiec, oprócz czynszu z Pszczół po 6 kr. od każdego pnia.

Daley należy do tych Dobr Prawo Propinacyi, i dochód z przewo-

zu na rzece Lipie, niemniey

279 Morgów 179 Kwadrat, Sażni pola ornego.

żni Łąk. Morgów 896 Kwadrat. Są-

48 Morgów 1590 Kwadrat. Sa-

žni Pastwisk.

W Budowlach znaydule się: Porządny Dóin pomieszkalny, Officyny wraz z Komora, trzy Staynie, Obora, Boiewisko, Szpiklerz, Pdspolity Dom pomieszkalny dla Gumiennego, Porządny Dóm zaieżdny z Staynia, i nakoniec, Pomieszka-

nie dla Dyspozytora.

Za pierwszą Cenę wywołania wzieta bedzie Summa 26,6i Zł. 22 4/8 kr. w Rewersach wykupuiących, którey czwarta Cześć iako Vadium przed Licytacya w gotowiźnie złożona być ma. Zapłacenie Summy kupna w Rewersach wykupujących nastapić ma, a wprawdzie pierwsza połowa przed oddaniem Dóbr uiszczona być powinna, iednak też Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości (póki ieszcze prawnie w Kursie zostaną) przyjęte będą:

Reszta warunków przedaży bedzie podczas Licytacyi ogłoszona, atoli też wcześnicy w C. K. Administracyi Dóbr Rządowych przeyrzane być mogą (2)

May I wowle dnia 12. Sierpnia 1811.

Nro. 2022.

## Ankundigung.

Von der E. E. Galizischen Staatsguter-Veräußerungs "Hoffommission, wird hiermit bekannt gemacht: daß am 7. Oktober I. J. um 10 Uhr Vormittags, in dem f. f. Gubernial-Gebäude zu Lemberg das zur Starosten Halicz gehörige Dorf Pawelcze, mittelst öffentlicher Lizitazion wird verkauft werden.

Die dazu gehörigen 124 Unterthanen leisten jahrlich

2991 Bug- ) Robotstage.

An Matural = Biebigfeit.

110 Strabne Bespunft

12033 Korez Haber

48 Stud Rapauner

193 - Bubner

481 - Ener

48 - Gade

48 - Leere Bienenffoce.

An baarem Grundzins 29.ftr. 32\fr. an Schwein = Mastungszins von den Miltern 8 ftr. Auch zahlen sie von ihrem Bieh den sogenannten Viehwaide-Zins, und entrichten den Bienenzehend.

Rebft dem Propinazions = Rechte befins

den fich ben diefem Dorfe

417 304 1413 B Rl. berrichaftl. Acter, und

108 - 760 - Wiefen, dann

427 = 601 - Waldungen.

Die vorsindigen hereschaftlichen Gebäus de sind folgende: ein Wohngebande nebst Wagenschoppen, und zwen Pserdstallungen, eine Gesindstube, eine Schener, eine Spreustammer, ein Schoppen, ein Brandweins haus sammt zwen Maststallungen, ein Schüttboden nebst Brandwein-Depositorium, ein. Malzhaus, zwen Wirthshäuser und drep landartige Landmublen jede mit einem Stein.

Bum ersten Ausrufspreis wird die Summe von 86043 ftr. 52% fr. in Einsthsungs Scheinen angenommen, wovon der vierte Theil als Vadium vor der Lizitazion baer erlegt werden muß Die Zahlung des Kaufschillings ist in Einlösungsscheisnen, und zwar die erste Halfte vor der Guts ilbergabe zu leisten, doch werden auch Bankozettel nach dem fünsten Theile ihres Remwerthes, so lange sie noch gestsich im Unilaufe sind, angenommen: Die übrisgen Bedingnisse werden bey der Lizitazion bekannt gemacht, und konnen früher bey der k. K. Staatsgutet-Administrazion einges sehen werden.

Lemberg den 13. August 1811,

Nrg. 2022.

## Ogłoszenie.

Od C. K. Galicyiskiey do sprzedaży. Dobr skarbowych ustanowioney Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo: iż na dniu 7. Października r. b. o totey godzinie z rana w C. K. Domu Gubernialnym we Lwowie Wieś Pawelcze do Starostwa Halickiego należąca, przez publiczną Licytacye sprzedana będzi

cych odrabiają rocznie

2991 ciagfych) dni Pańszczy-5472 pieszyhh) zny,

I addaia wnaturalnych daninach:

i 10 motków przedzy

120 13/32 Korcy Owsa.

48 Sztuk Kapłonów

193 - Kur

481 - Jay

48 - Worów, i

48 - próżnych Ulów.

Czynszu gruntowego płaca w gotowiżnie 20 Reń. 32 4/8 kr. Czynszu od karmienia wieprzów płacą Młynarze 8 Reń., także od bydła tak nazwane Spaśne, i oddaią dziesięcinę z pasiek.

Oprócz prawa Propinacy i należa

do tey Wsi

117 morgów 1413 kwad. Sążni Dominikalnego omego pola

108 morgów 760 kwad. Sążni

Łąk. —

427 — 601 — -Lasu. —

Znaydniące się tamże zabudowania dworskie są następuięce: 1 Dóm mieszkalny z wozownią i dwiema stayniami na konie, 1 Izba czeladna czyli Piekamia, 1 Stodoła, 1 Komora na plewe, 1 Szopa, 1 Gorzelnia z dwiema Stayniami do karmiania, 1 Szpiklerz wraz ze składem gorzelnym, 1 Słodnik czyli skład na słód, 2 Karczm, i 3 młyny kraiowym sposobem pobudowane.

Za Cenę Fiskalną wzięta będzie Summa 86,043 Reń. 52 4/3 kr. w Rewersach wykupujących, z którey czwarta część iako Vadium przed Licytacyą w gotowiżnie złożona być powinna. Płacenie Summy kupna w Rewersach wykupujących, a

niem Dóbr nastąpić, iednakże będą i Bankocetle, iak długo prawny Kurs maią, w piątey części ich nominalney wartości przyjęte; reszta warunków będzie przy Licytacyi ogłoszona, i te mogą być wcześnieg w C. K. Administracyi Dóbr skarbowych przeźrzane. (1)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

Nro. 2022.

## Ankundigung.

Von der k. k. Galizischen Staatsguters Beräußerungs-Hofkommission, wird hiers mit bekannt gemacht: daß am 8. Ofwber 1. J. um 10 Uhr Vormittags in dem Gubernialgebäude zu Lemberg, das zur Starosken Halicz gehärige Dorf Cięzow, durch öffentliche Versteigerung wird verstauft werden.

Die dazu gehörigen 89 Unterthanen

1620 Bug= } Robotstage

- Un Ratural Giebigkeiten:

66 Strabne Gefpunft

77% Rores Saber 15% Stud Ganfe

31 — Kapauner

93 - Suhmer

186 — Ever

31 - Gade

An baarem Grundzins 6 ffr. 12 fr., bann zahlen diefelben den Biehwaide-Bins und entrichten den Bienengehend.

Rebft dem Propinazionsrecht befinden

sich bey diesem Dorfe

236 Joch 72 f Klafter Dominifal-Acter, 153 — 486 — Wiesen,

t' - 800 - Sutwaiden.

An herrschaftlichen Gebanden befinden sich daben nachstehende: ein Wohngebaude, eine Sesindstube sammt einer Kammer, und drei Gestügel Stallungen, ein landartiger Wiehstall, ein Pferdstall sammt Wagenschoppen, eine Scheuer, eine Sprenkammer, ein Schustboben und ein Wirthshaus.

Bum ersten Ausrufspreis nird die Summe von 43281 ftr. 7 ftr. in Ginlosungsscheinen angenommen, wovon der vierte Sheil als Vadium vor der Lizitazion baar

erlegt werden muß. bate ihn in entig un

Die Sahlung bes Kaufschillings ift in Einlosungsscheinen, und zwur die erste Halfte vor der Guts : Abergabe zu leisten; doch werden auch Banto-zettel nach dem fünften Theile ihres Rennwerthes, so lans ge ste noch gesetztich in Undaufe sind, ans genommen.

Die übrigen Bedingniffe werden ben ber Ligitazion bekannt gemacht, und konnen fruber ben ber f. f. Staatsguter - Abminis

fragion eingesehen werden. And in ind

Beinberg den 13. Miguft igra:

#### Obwieszczenie,

Z Strony C. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi Nadyorney czynisie ninieyszym wiadomo się: Iż na dniu 8mym Października r. b. o ro. godzinie przedpołudniowey w C. K. Domu Rządowym we Lavowie Wieś Cieżow do Starostwa Halickiego na leżąca przez publiczną Licytacye sprzedana będzie:

Należących do tey 89 Peddanych

odrabiaią rocznie

1620 ciągłych) dni Pańszczy-4162 pieszych) zny, W Daninach naturalitych oddaia 66 motków przedzy, 77 4/3 korcy Owsa, 15 4/8 Sztuk gęśi 31 — Kaptonów, 186 — Jay,

31 Worów.

Czynszu w gotowiźnie 6 Reń. 12 kr., daley płacą ciż za Spaśne i oddają Dziesięcine z Pasiek.

Oprócz prawa Propinacy i należą

także do tey Wśi

236 Mórgów 72 kwad. Sążni dominikalnego pola ornego

153 Morgów 486 kwad. Sażni Lak.

r Morg 800 Rwad. Sažni Pastwisk.

Znaydniące się tamże zabudowania dworskie sa następujące: r Dóm mieszkalny, r Izba czeladną czyli Piekarnia z Komora i 3 Chlewami na domowe ptastwo, Staynia na bydło czyli chlew, Staynia na konie z wozownią, r Stodoła, r Komora na plewe, r Szpiklerz i r Karczma.

Za Cene Fiskalną wzieta bedzie Surhma 43,281. Reń 7 4/8 kr. w Re-wersach wykupujących, którey czwarta-część jako Vądium przed Licytacyą w gotowiźnie złożona być powinna.

Płacenie Summy kupna nastąpi w Rewersach wykupuiących, a to pierwsza połowa pried zdaniem Dóbr; iednakże bedą i Bankosetle podług stey części ich nominalney wartości, iak długo w Kursie zostarą, przylete. Insze Warunki będą przy Licytacyi ogłoszone, i mogą być wczę-

šniew W. K. Administracyi Dobr skarbowych przeyrzane. (1)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

Nro. 2022.

Berfaufst-Untundigung.

Von ber f. f. Galigischen Staatsguter-Berauberungs-Soffommiffion wird hiermit befannt gemacht: daß am 5. Oftober I. 3. um 10 Uhr Vormittags in demit, t. Bubernialgebaube ju Lemberg, über den Ber-Tauf des gur Staroften Halicz gehürigen Dorfs Maydan, Huta stara i nowa mit Hucisko die öffentliche Berftrigerung wird abgehalten werden.

Die dazu gehörigen 64 Unterthanen

leisten jahrlich

369 Bug:) Robotstage, und geben

29 Strafne Befpunft

141 Stud Rapauner

361 - Suhner Ever,

baaren Grundzins 750 ffr. 13f fr. Schwein-Maftungszins von den Mullern offr., bann gablen fie von ihrem Dieb den fogenannten DiehmaidesBins, endlich entrichten fie ben Bienengehend.

Rebst dem Propinazions-Rechte gehoren

daşu

8 Joch 40 [] Klafter Acter

13 — 436 — Wiesen, und 69 — 1063 — Waldung 1469 - 1063

Die dazu gehörigen herrschaftlichen Bebaube bestehen aus einem alten Maperhofs-Bebaude, einer landartigen Mahlmible mit einem Stein, dann einem Wirhsbaufe.

Bum erften Ausrufspreise wird die Summe von 99971 ftr. 224 fr.' in Gintofungs= scheinen angenommen, wopon der vierte Theil als, Vadium por der Bizitagion baar etlegt werben muß.

Die Bablung des Raufschillings ge-Schiebt in Ginlofungescheinen, und gwar Die erfte Salfte vor ber Butgubergabe, bach werden auch Bantozettel nach dem fünften Theile ihres Rennwerthes, fo lange fie gre fetlich im Umlaufe find angenommen.

Die übrigen Bedingniffe werden ben der Ligitagion befannt gemacht, und fone nen fruber ben ber f. f. Staatsguter : 21d. ministragion eingesehen werden:

Lemberg ben 13. August 1811.

Nro. 2022.

#### Obwieszczenie.

Z Strony Ces. Król. Galicyjskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo: iż na dniu stym Października r. b. o 10godzinie przedpołudniowey w C. K. Gubernialnym, Domu we Lwowie Dobra do Starostwa Halickiego należące, iako to: Wieś Maydan, Huta stara in nowa z Huciskiem przez publiczną Licytacye sprzedane bedą.

Należących do tychże 64 Pod-

danych odrabiaia rocznie

936 ciągłych ) dni pańszczyzny,

692 pieszych) i oddaią wia

29 Motków przedzy

14 1/2 Sztuk Kapłonów.

36 1/2 Sztuk Kur.

87 Sztuk Jay,

Czynszu gruntowego w gotowiżnie 750 Ren. 13 6/8 kraye, daléy placa od swego bydła tak nazwane Spasne, i oddaią Dziesięcine z Pasiek.

Oprócz prawa Propinacyi należy

do tych Dóbr

8 Morgow 40 Kwadrat. Sazni pola ornego.

13 Morgów 436 Kwadrat Sažni

Łak.

1160 Morgówi 1063 Kwadrat. Sążni

Naležace do tych Dobr dworskie zabudo vania składają się ze starego Dworu folwarycznego, z r młynu kraiowym sposobem pobudowanego, o iednym Kamieniu, i z 1 Karczmy.

- Za Cene Fiskalna wzieta bedzie Summa 99,971 Ren. 22 4/8 kr. w Rewersach wykupujących, którcy czwarta Cześć iako (Vadium) przed Licytacya w gotowiźnie złożona być powinna.

Płacenie Summy Kupna nastąpi w Reversach wykupujących a to pierwsza połowa przed zdaniem Dobr, iednakże będą i Bankocetle w piatey cześci ich nominalney wartości, iak długo prawny Kurs maia, przyiete.

Reszta warunków bedzie przy Licytacyin ogłoszona, i mogar być też wcześniew w C. K. Administracyj Dobr Skarbowych przeyrzańe: (1) iw Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

Nro. 2022.

## Rundmachung

Con der t. t. Salizischem Staatsguter= Beraufferungs = Soffommiffion: wird biernut. befannt gemachte: daßi am g. Oftober I. 3. um to Ubr Bormittage im dem ti fi. Bubernial = Gebaude gu Lemberg: über den Bertauf der .- gur Staroften Halicz geborigen - in bem Stanislawower Rreife lies griden Dorfte Dubowce und Decliowa die affeniliche Lizitazion wird abgehalten werden.

Bu Duhowce, gehoren: 85 und gu Dechowa 31, Unterthanen , welche inbrlid 2158 Bug = 5744. Lug- Robotatage leiften.

Die Ratural = Siebigkeiten bestheen aus 115 Strane Gefpunft

57 4/8 Stud Rapauner 44 4/8 — Hühner 584 — Eper 144 4/8.

191 20/32 Rores Saber. Un baaren Grund - Bing enrtichten Diefelben 18 fl. 34 6/8 fr. jabrlich, gablen nebftdem ben fogenannten Biehweidezins, und entrichten ben Bienenzebend.

Auffer dem Propinazionerechte gebo-

ren basu

144 30ch 1268 [ Rlafter Acter. 161 - 600 - Rlafter Wiefen.

228 - 930 - Rlofter Sufpaiden, bann

223 14 - Klafter Walbunge... finden fich dabei: ein Wohngebaude 2. fleis ne Biebitallungen, ein Doffen fait, eine Sheuer, ein: Wirthebaus am Oniefter, nebft einer landartigen Wohnung für den überfif. rer, und ein landartiges. Schanfpaufel' im: Dorfe.

Hudi: beftebet fiber ben Riuf Dniefter mit. dent Jesupoler Dominium eine gemein-

fcaftliche überfuhre's Platte:...

Bum: erffen: Ausrufspreis wird die Summe pon 70:485 ftr. 42:4/8 fr. in Einfofingsscheinen angenommen, wovom der vierte Theil. Das Vadium por ber Ligitation Boar erlegt. werden mußt mit dortt nig i eterbier

Die Bablung ber Kauffdillinge iff in-Einlasungescheinen, und gwan die erfte Salfe te von der Gutsübergabe ju- leiften " doch werden auch Bantozettel nach dem funften, Theil ihres Rennwerthes, for lauge, fie im gesetlichen Umlaufe: find, angenommens ich if

Die fibrigen Bedingniffe werden bei: Der' Ligitation befannt: gomacht, und kannen fruher bei der f. f. Staatsgiter=Administragi=

one eingesehen nurden. (11) il Lembergi Den: 132. Mugust 18'1.1.

Niol. 2022.

## Obwieszczenie.

d'C. K. do sprzedszy Dobr skarbowych ustanowioney Kommissy i Nedworney ninieyszym obwieszcza się iż na dniu otym Pażdziernika r. b. o totey godzinie z rana w C. K. Domu Gubernialnym we Lwowie należące do Starostwa Halickiego w Cyrkule Stanisławowskim leżące Wsie Dubowce i Dechowa przez pobliczną Licytacy e sprzedane będą.

Do Dubowiec należą 85 a do Dechowa 31 Poddanych którzy rocznie 2158 ciągłych, a 5744 pieszych dai od-

Tabiaia:

Daniny naturalne wynoszą 115 motków przędzy 57 4/8 Kapłonów 144 4/8 Kur 584 Jay

191 20/32 Korcy Owsa.

For Czynszy gruntowego w gotowiznie opłacają oni rocznie 18 Reń, 3 6/8 kr.,
płaca oprócz tego tak nazwany Czynsz
Spasne i oddają Dziesięcinę od Pszczół.

Oprocz prawa Propinacy i należą do

144 morgów 1268 [] Sażni ornego

161 — 600 — — Łak. 228 — 930 — Pastwisk, i

223 — 14 — Lasu.

W budynkach mieszkalnych i gospodarskich znaydują się przy pich i Dóm mieszkalny, 2 małych staien na bydło, 1 Staynia na woły, 1 Stodoła, 1 Karczma nad Dniestrem z iednym pomieszkaniem, kraiowym sposobem pobudowanym, dla przewoźnika, i 1 Domek szynkowny, kraiowym sposobem pobudowany we Wsi.

Także iest na rzecę Dniestrze wspólny z Państwem Jezupolskim próm do

przewożenia.

Za cenę Fiskalną wzięta będzie Summa 70,485 Reń. 42 3/8 kr. w Rewersach wykupujących od którey czwarta część w zadatku (Vadium) w gotowiźnie przed Licytacyą złożona być ma.

Płacenie Summy za kupno ma w.Rewersach wykupuiących, a to pierwsza połowa przed oddaniem Dóbr nastapić, jednakże będą także Bankocetje w piątey części ich nominalney wartości, iak długo są w Kursie, przyjęte.

Reszta warunkow będą przy Licytacyi obwieszczone, i mogą być wcześnie w C. K. Administracyi Dobr skarbowych przeyrzane. (1)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

Nro. 34869.

Von Seite des t. t. Landesguberniums wird der Konkurs zur Beschung der, ben dem biestgen Stodtmagistrate mit einem Gehalte von 800 str. erlichigten 3 Magisstraths-Stellen des politischen Senats, mit dem Bepsase eröffnet: daß die Kompetenten ihre mit dem politischen und gezrichtlichen Wahlfahigkeits und sonstigen Beugnissen, über ihr stelliches Betragen und bisherige Berwendung versehenen Gesuthe, hochstens bis Ende Geptember 1. 3. ber dem hiesigen Stadtmagistrate einzureichen haben. (1)

Lemberg den 23. August 1811.

Nro. 6819.

Da auch die zwehte für den 5. d. M. ausgeschrieben gewesene offentliche Versleisigerung; der Bialer Stadtwaage für den Britraum: vom 1. November 1811 bis dahin 1814, wegen Mangel an Pach lusstigen fruchtlos ablief; so wird die dritte Versteigerung am 2. Oktober d. J. um 9 11hr Früh, in der Bialer Magistratsstanzlen auf die Art vorgenommen werden, daß man vom Pretio Fisci pr. 516 strein Einlösungsscheinen so lang zu 5 str. hers abgehen, die stei Strigerungsliebhaber melden wird. (1)

Myslenice den 28. August 1811,

Nro. 14758.

Bom Magistrat der ton. Sauptstadt Cemberg, wird in Folge hober Gubernials

Berordnung vom : 16. Anguft I. 3. Bahl 34529, ju Jedermanns Wiffenichaft fund gemacht: daß am 11. und 12. Oftober b. 3. Fruh um 9 Uhr, eine Bigitagion jur Lieferung der zu ftadtischen Baus lichfeiten erforderlichen Baubolg = 200genschmier = und Gifenforten , wie auch Bon allerlen Glasgattungen nach einem Durchfchnitt in der, fladtifchen Bauamts-Rangley abgehalten, und jede diefer, diefe Lieferungen bem Minbeftbiethenden übers laffen merden wird. Wogu jeder Eigitagionsluftige ein verhaltnifmaßiges, ben ber Ligie togign erft bestimmendes Vadium gu erlee gen baben wird. Die Ligitagiansluftigen haben fich Demnach ben ber Diesfälligen Bigitagion, am befagten Lag und Stunde eingufinden, wo felben die Bieferungsbedingniffe merden porgelefen werden. (1):-

Cemberg ben 23: Auguft 1811.

Nro. 993.

Per Magistratum Reg. Liberæ Civitatis Przemysł. Michaeli Kotlarski notum redditur, quod pro Curatore ad hæreditatem post patrem ejus Adalbertum Kotlarski derelictum, ob ignotum ejus domicilium Dinus Antonius Fuglewicz constituitur, adeoque ipse medio præsentis Edicti citatur, ut semet ad hocce Judicium intra 3 Annos insinuet. Declarationem de adeunda vel repudianda hæreditate eo certius exhibeat, quo secus hæreditas ipsi devoluta eo usque in Judicio asservabitur, donec lege mortuus declarari poterit, tandem illis extradetur, quibus de lege competierit. (1)

Przemysł die 3. Augusti 1811.

Nro. 1674.

Per Cæs. Reg. Judicium Criminale Stanislaopoliense profugi Judæi ex

Oppido Kutty Circulo Stanislaopol. Berl Sender, Hersz Bender, Elo Haber, Eyszyas Læbel, Symche Landwer et Hersz Haber, de homicidio in personis Hermani Tobak et Jacobi Nunberg, Civium Kuttensium consummato, legaliter gravat, ad primam Judicialem citationem non comparentes, secundo hocce Edicto eo cum subjuncto citantur, quatenus in sexaginta Dierum termino, coram isthoc Cæs. Reg. Jud cio Criminali personaliter compareant, et de imputato sibi Crimine ad accusationem factam respondeant, secus incusati Criminis ex confessione se rèos judicatum iri noverint, (1)

Stanislaopoli die 11. Julii 1811.

### Przybyli do Lwowa

Dnia 8. Września.

W. Jan Beldowski, z Xię. War. – Wiel. Karol Woyna, z Xię. War. – W. Jan Romanowski, z Cyrk. Zółk. – JW. Hrabina Anna Poniatowska, z Krynicy. –

Dnia 9. Września.

JW. Hrabia Piotr Stadnicki, z Rossyi. —
W. Wicenty Kopystyński, z Węgier. — W.
Franciszek Lubich Doktor prawa, z Krakowa. — JW. Baron Marschal c. k. Kupitan iako Kuryer, z Wiednia. —

Dnia 10. Września.
W. Szczepan Zagurski, z Czerniowiec. —
JW. Hrabia Antoni Humnicki, z Cyrk.
Sambor. — W. Michał Zaiączkowski, z
Cyrk. Stryi. — W. Józef Skibienski, z Nowego Sącza. — Franciszek Zawitowski,
z Rossyi. —

Dnia 11. Września.

W. Ignacy Sosnowski Adwokat, z Xię.

War. – JX. Jakób Walichowski, z Xię.

War. – W. Konstantyn Sosnowski, z Gyrk.

Przemysk. – W. Roman Wyszyński, z

Cyrk. Stanisławow. — JW. Katarzyna Bein c. ross. Konsyliarzowa Stanu, z Bardyiowa.

#### Wyiechali z Lwowa

Dnia 8. Września.

W. Maxymilian Lewicki Referendarz Rady Stanu, do Xię. War. — W. Wolfinger c. ross. Lekarz, do Rossyl. — JW. Hrabia Ludwik Potocki, do Strzelisk. — W. Grygolewski, do Xię. War. — Dnia 9. Września.

W. Iwo Dulski, do Rossyi. - Dnia 10. Września.

W. Ludwik Stölzer pruski Radza rządowy, do Brodów. — JW. Hrabia Krasiński, do Bohatyna. — W. Jan Bełdowski, do Stanisławowa. — W. Murcin Babecki, do Cyrk. Stryi. — W. Józef Okalski, do Rossyi. — Dnia ii. Września.

W. Barttomiey Piesielski, do Xię. War.— W. Michał Podowski, do Rossyi. — W. Michał Zajączkowski, do Cyrk. Stryi. —

## Lista osób w Lwowie zmarłych. Dnia 14. Sierpnia.

Wawrzyniec Galuszka chałupnik 80 1. m. na Zótk. P. Nro. 276.

Jana Pryimy ciesli syn Iedrzey 1 r. m. n. na Zótk. P. Nro. 264.

Antoniego Paszkowskiego wyrobnika, syn Jakób i rok m. na Hal. Przed. Nro. 399.

Katarzyny Rymarowiczowney stużącey, syn Piotr 6 tygodni m. na Brod. P. Nro. 530.

JP. Pawta Romansdorfer Akcessisty corka Pawlina 10 mies. m. w mieście: Nro. 79.

Marttomicia Frankowskiego rzeznika, oórka Maryanna va mies. m. na Krak. P. Nro. 452.

#### Zydzi:

Izaak Schucher Krawiec 80 l. m. na Zotk. P. Nro. 33.

Elii Feiles Kramarza, syn Wolf 22 tygod. m. na Zótk. P. Nrq. 121, Dnia 15. Sierpnia.

Jakoba Pawlikowskiego ceglarza syn Jan 4 l. m.

Jan 4 t. m.

JP. Jakoba Janickiego Possessora,
syn Kaietan 6 dni m. na Halic,
P. Nro. 2.

#### Żydzi:

Maiera Appel handluigcego wannem syn Wolf 3 1 roku m. na Zoik P. Nro. 143

Layb Ratz tandéciarz 78 lat m. na. Krak. P. Nro. 359.

Icka Frenket szyńkarza, dziecie Serl 6 l. m. wmieście Nro. 210.

Dnia 16. Sierpnia.

Hyacynta Prokopowicza szewea, syn. Jákób 4 l. m. na Hal. P. N. 713.

Jakob Woronka aresztant, 55 l. m., na Krak. P. Nro. 360.

Apolonia Witiona aresztantka, 21 l.m.,
Burtłomiey Zawadzki aresz. 55 l.m.,
(W. więzieniu.)

Marcina Mareckiego Chyrurga, żona: Maryanna 30 l. m. w mieście N. 484 Stanisława Skwarczyńskiego woźnego;

corka Rozalia 2 l. m. na Hal. P.
Nro. 79.

Iedrzeia Chmielowskiego furmana, sym Antoni 8 mies, m. na Brod. P. Nro. 331.

Zydzi:

Layba Tkacza szmuklerza, syn Wolf

1 rok m. na Zótk. P. Nro. 505.

Chaima Werbetzer tandéciarza, syn
Izaak z roku m. na Zótk. P. N. 89.

Motio Feuermann Bucher Aratnik, 64 Lim. na Krak. P. Nro. 383.
Hersza Coryf Kuszniérza, dziécie Sluwe Golde 2 l. m. w miescie N. 226.

Dnid 17. Sierpnia.

Maciela Ortowskiego żotnierza, córka Mayanna 8 l. m. na Zótk. P. Nro. 324.

Ierzego Ergert czeladnika piekar. córka Maryanna 4 l. m. na Hal. P.

Nrg. 684.

Maryanny fandruszkiewiczowey wdowy, córka Małgorzata 6 tyg. m. na Hal. P. Nro. 578.

Franciszek Buiarski mularz, 70 lat m. na Zótk: P. Nro. 347. Jakób Radwański stazacy, 65 l. m. Barbara Smutna zameżna, 63 l. m. (U Panien mitosier.)

Worciecha Malinowskiego gańczarza, córka Anna 5 tygod, m. na Hal.

P. Nro. 262.

Maryanna N. podrzutek 1 tydz. m. na Brodz. P. Nro. 130.

Icyk Chamaides ubogi; 57 l. m. na Krak. P. Nro. 426.

Wolfa Heinbauch handluigcego skórami, dziécie Szapse 2 + roku m. na Zółk, P. Nro. 45.

Osera Schlumper tandéciarza, dziécie Sprince 2 i. m. na Zótk. P. N. 156.

Abrahama Abott wexlarza, syn Moyżesz i rok m. w mieście Nro. 257.

. Dnia 18. Sterpnia.

Franciszka. Gauckiego imvalida, syn Józef 2 l. m. na Zótk. P. N. 494. Ignacego Koehler Kapeluszniku, syn Karol 10 l. m. na Krak. P. N. 190. Anny Burakowskiéy mamki, syn Jan 10 tygod, m. na Hal. P. Nro. 23. Agnieszki Czarneckieg niezameżneg, córka Karolina 3 mies. m. na Brod. P. Nro. 470.

Adam Mathiaszów żółnierz, 24 l. m. na Brod. P. Nro. 355.

Kasper Jahn chłopiec 7 mies. m. (W szpitalu woyskowym.)

Zydzi:

Hersza Wermera ubogiego, corka Freude 2 1 roku m. na Zótk. Przed. Nro. 574

Wolfa Meisnera posiadavza gruntu, żona Chana 64 l. m. na Krak. P. Nro. 383.

Dnia 19. Sierpuia.

JP. Leopolda Schabert Kancelisty
cyrk.corka Jozefa & mies. m. w mies

Agnieszki Jankowskieg wdowy, syn Stanisław 8 l. m. na Brod. Przed.

Nro. 405.

Iedrzey Gasparetz żołnierz, 25 l.m. na Brod. P. Nro. 355. (W szpit. woysk.)

Marcyanny Jakubowiczowey stużącey syn Jakob 1 mies, m. na Hal, P. Nro. 399.

W. Jana Eichler de Auritz gubernialnego Urzędnika, syn Jan Nepom. 13 l. m. na Hal. P. Nro. 604.

Szczepana Kuzniara wyrobnika, corka Katarzyna 8 l. m. na Krak. P. Nro. 57.

Wicentego Ploder właściciela domu, syn Wicenty 1 rok w. na Zółk.

P. Nio. 348.

Zydzi

Scheindl Nechels wdowa, 72 l. m. na Zotk. P. Nro. 156.

Hersza Rapel ubogiego, córka Elia 1 rok m. na Zótk. P. Nro. 109. Jeruchema Jero ubogiego, córka Czarna Juna Weightel Zonnerza, syn Kry. styan & l. i mies. m. na Krak. P. 20 trgod. m. wmieście Nro. 257. Nro. 572. Szloma Mosses siérota, 14 l. m. w Anny Jaworskier kucharki syn Mimiescie Nro. 255. Izaaka Mahl tandeciarza, syn Baruch chat 1 tydz m. na Hali P. N. 381. 18 tyg. m. na Brod. P. Nro. 329. Adama Strusiuskiego stelmacha, cor-Dnia 20. Sierpnia. ka Julianna 14 tygod. m. na Mal. Kaspra Kwiatkowskiego woźnicy, còr-P. Nro. 460. ka Maryanna 1 1 roku m. na Hal. Zydzi: Henia Zwölf krawcowa, 36 1. m. na P. Nro. 44. Krak. P. Nro. 383. Faybusa Jolles kramerza, syn Josept Kazimiérz Mlinarczuk aresztant, 2 L.m. w mieście Nro. 326. 17 l. m. na Krak. P. Nro. 360. Teodor Presekareni areszt. 18 1. m. (Wwiezieniu.) Jana Lewickiego wyrobnika, syn Grze-Kurs Monety w Lwowie dnia 1290. gorz 7 mies, m. na Hat. P. N. 685. Weześnia zgre. Maryanna Ożarkowska kateka, 85 l. m. na Hal. P. Nro. 43. (W szpit. Dukat holenderskir . . . . . . . Z. Z. R. - K. eesarski ( min min 12 - 45) -Kalek. Szufryn

Taler niderlandzki

— Pruski

Rubel rofsyiski

32 — 45 — 30 — 56 — 56 — 72 — 12 — Jan Koztowski aresztant, 36 l. m. na Krak. P. Nro. 360. ( W więzieniu.) Jedrzeiu Klimkowicza cieśli, córka Olena 3 l. m. na Brod, P. Nro. 263. Moneta konwencyonalna za 100 - 254 -Maryanny Ratanskiey wdowy, syn Piotr o l. m. na Krak. P. Nrv. 323. Kurs Wexlow w Wiedniu dnia 4go Zydzi: Września 1811. Herscha Hack Kusznierra, córka Amsterdam za 100 Taler. Kurant, R. Tal. Chaia o mies. m. na Zótk, Przed. 6 niedziel. NFO. 40. Augsburg 2a 100 Z. R. (247 - Uso. Dnia 21. Sierpnia. (245 1/3 2 miesiąc. Doroty Korościelowney kucharki, cór-Hamburg 2a 100 Tal. Banco R. T. 368 7/8 6 niedzick. ka Maryanna 1 tydz. m. na Brod. Paryz za 1 Liwer Tournois, kraye. 57 1/2 P. Nro. 382. Grzegorza Bednarza ciesti, syn Pawet 7 mies. m. na Brod. P. N. 543. Dukat holenderski . . . . 12 Zr. 3/4 kr. JP. Michata Janczyni Kancelisty Sa-Cesarskie Dukaty . . . . . 44 1/2 dow szlacheckich, syn Karol 6 lat Talary niderlandzkie . . . -3 mies. m. na Zótk. P. Nro. 432. Moneta konwencyonalna za 109 - 251 · JP. Bogumita Suchey Kancelisty Sadew szlacheckich, żona Anna 18 l. m. na Brod, P. N.o. 118.

## NADZWYCZAYNY. DODATEK

DQ

## GAZETY LWOWSKIEY.

z Londynu dnia 21. Sierpnia.

Choroba Króla Jegomości na nowo taki zwrot wzięła, że naywiększą wzbudziła obawę. Król Jegomość może iedynie za pomocą sztucznych środków cośkolwiek połykać, nic prawie nie trawi, i noc zdnia 1930 na 20ty, bezsen-

nie przepedził.

Dnia 15. b. m. zaczęła się o w pół do trzecien godzinie na ulicy Downingstreet w pałacu spraw zewnętrznych rada gabinetowa, na któren prawie wszyscy Ministrowie byli przytomni. Rada
ta trwała aż do zcien godziny, a dniawczorayszego znowu o w pół do trzecien
odprawiała się. Na tem nowem posiedzeniu byli przytomni Panowie Perceval,
Yorke, Ryder, Markiz Wellesley, Hrabia
Liverpool, Vicomte Melville i inni.
Markiz Wellesley zwołał ich umyślnie,
i domniemy waią się, że przedmioty tych
obrad, ściągaią się do polityki stałego
ladu. —

Pan Powell Sekretarz poselstwa amerykańskiego; popłynął do państw Stanów ziednoczonych, dokąd wiezie depe-

sze: -

Z Kadyxu oczekujemy interessujących wiadomości. Od początku woyny było te miasto siedzibą zdrady. Udało się aientóm nieprzyjacielskim, pozyskać sobie u znacznych osób względy; iakoż nakłonili różnych mieszkańców do uczestnictwa zdradzieckich zamiarów swoich. Za ich poradą pociagnął Soule ku Kadyxowi; lecz gdy twierdza ta 20000 żołolerzy iest osadzoną, zatém spodziewamy się że attaki iego odparte zostaną. Smutna to rzecz, że rząd hiszpański nie zdaie się mieć tyle dzielności, ażeby

tych zdrayców i ich wspólników wypę-

dzić z Kadyxu.

Pod Lordem Wellingtonem, który oraz iest Jenerałem Feldmarszałkiem woyska portugalskiego, a ieneralnym Kapitanem woyska hiszpańskiego, Jenerał Porucznik Graham iest pierwszym dowodzcą. Marszałek Beresford iest naczelnym dowodzcą woyska portugalskiego; lecz nie ma wyznaczonego stanowiska. Jazdą, dowodzą Jenerałowie Porucznicy Cotton i Erskine, a ośmioma dywizyami piechoty, Jenerałowie Porucznicy, Spencer, Hill, i Jenerałowie Maiorowie Stewart, Picton, Cole, Dudcop, Campbell, Houston, i Eraufurd.

Duch stronnictwa wzmaga się coraz bardzień między Katolikami irlandzkiemi. Prócz innych deputowanych, wzięto także pod straż Doktora Scheridana; iednakże pomimo tego i wydaney przeciwko zchadzkóm odezwy, odprawiają Katolicy w całey Irlandri swoie zgro-

madzenia,

Elio Wice-Król w Monte-Video, wy dał odezwę w imieniu regencyi i ogłosił, iż te osoby, które rewolucyjny i tyrański rząd w Buenos-Ayeres wspierały, i postawiły go w stanie targnienia się na świętą choragiew Króła hiszpańskiego, iako wielcy zdraycy Kraiu ukarane bydź powinny.

Otrzymalismy depesze od rządu w Venezuela na wyspie Carrasas. Mów ą iak naykorzystniey o postepach rewolucyi, iakoteż o zagruntowaniu tamże no-wey władzy prawodawczey, sadowey wykonawczey. Różne prowincye z dnia de dnia ściśley się zsoba la za. Hiszpanie opierający się nowemu sastematowi, do ucieczki przymuszeni z sam.

Dziennik Kuryer umicścił następiący list officera zEskadry Admirała Józefa Yorke:

" Na morzu pod 40 stop. 45 min. sze-

rok, a 19 stop. 10 min. dług.

"Mamy nakoniec wiatr pomyślny, i płyniemy z rozpostartemi żaglami do Ameryki. Rozciągamy linię naszą ile możności, i pędziemy za wszystkiem, co się nam tylko nawiia. Czas tylko ieden pokaże, czy przeznaczenie nasze iest do Ameryki, lub gdzie ińdziey. "

Oto iest reszta umieszczonego w dzienniku ministeryalnym the Courrier, bardzo ważneg o Dokumentu.

W Anglii, miesza się duch stronnictwa we wszelkie sprawy i do wszystkich klass ludu; sam Król ma stronników dla własney swoiey obrony, i zachowania siebie. Lecz nie byłyż zawsze fakcye za dawnych i nowszych czasow, tak w Grecyi, iakoteż we Francyi, w Rzymie i w Anglii, nayuciążliwszemi despotami? Nie byłyż one wszędzie towarzyszkami rozwiązłości, i niezadawałyż wszędzie śmiertelnego razu wolności? Nicokazywałyż się wszędzie beztolerancyinemi, zuchwałemi, niesprawiepliwemi i niepoprawnemi? Sądząc o gorszących wypadkach, które się na wyspach bretonskich zdarzały, a na które niedawno rozgniewany ląd utyskiwał, moznaż sie spodziewać; że fakcye tego Kraiu opuszczą kiedy ten tór straszny, a nawet i w tenczas, gdyby mu Francya (co się istotnie stało) od wieków aż do dzisieyszego dnia okropny przykład wszystkich naczelników fakcyi, i wszelkiego rodzaiu przywłaścicielów imienia putryoty wystawiała, gdyby mu nawet dowiedziono, że w Anglii wszyscy stronnicy ludu, cene za swóy patryotyzm wyznaczyli, że z nieprzyjaciołmi Anglii knuli zamachy, a od gabinetów mocarstw zawisnych lub nieprzyjacielskich, nagrody i instrukcye odbierali? Gdyby nawet większość o tem przekonaną bydź.

mogła, panuiąca iednakźe mnieyszość

przepisiwałaby prawa.

W Anglii iak niegdyś we Francyi, stronników na wodzy utrzymać nie można, potrzeba ich zniszczeć. Kilku ambitnych ludzi, którzy stopień swóy i maiatek utracili, znaydą, gdy teraz Królewska rządzi demokracya, zawsze sposobność obłąkania niewiadomców, a zachęcenia nieszczęśliwych lub źle myślących ludzi do popełniania zdrożności, które zarażaiącemi przykładami, zagraża-

ia spokovności Europy.

Historyi to będzie rzeczą, wystawić liczue przykłady, iakie dał niedawno šmiały w przedsiewzięcach swoich duch fakcyonistów angielskich; okazać ich wpływ na wewnętrzne i zewnętrzne środki W. Biytanii; ich zamachy na ludzkość, i odmalować ich pospolitą srogość i barbarzyństwo- - Czyliż niepozwalaią sobie ci sami ludzie - stratowawszy prawie nogami Kiążęcia krwi królewskieywystawiać czynów Jenerała, który namyślał się wtenczas, kiedy miał działać, który się na przód posuwał, kiedy się powinien był cofnąć, a którego odwrót był nieporządną ucieczką przed garstką ścigaiących go ludzi? Nieprzymusiliż iednego Jenerała do złożenia dowodztwa, ponieważ mu pomimo odniesionego zwyciężtwa, klima, żywioły i różne inne nadspodziane okoliczności, przeszkodziły zupełnie dopiąć szczęśliwie nader śmiałego przedsięwzięcia? Nieprzymusiliż Króla swoiego, puścić bezkarnie 16dnego politycznego\_agenta (Erskine), który niesluchaiąc danych sobie przepisów, lub niezważaiąc na nie, zasłuży! bydź ukaranym? Nie zniewoliliż Króla swoiego, zostawić bez nagrody innego politycznego agenta (Jacksona), którego, stałość i posłuszeństwo rozkazóm Monarchy, na publiczną zniewagę i na Q. sobiste niebezpieczeństwo wystawiały? Nie przymusiliż Króla swoiego znosić te. i inne podobne obelgi, chociaż mu ie rzad naystubszy i naynikozemnieyszy (Ziednoczone Stany Ameryki pólnocney)

wyrządzał? Ale mieszaiąc, burząc i niszcząc każdy porządek cięży żelazne berlo ducha fakcyi na wszystkich konstytucyjnych gałęziach politycznych urzadzeń W. Brytanii! Niewiedzielizesmy, iak ieden Kapitan marynarki angielskiey podczas krążenia swoiego na brzegach europeyskich, Admirała swotego przed sąd woienny pociagnął? A chociaz ten wsposób pełen zaszczytu za niewinnego został uznanym, niezachowałyż fakcye oskarzyciela od zasłużoney kary? Nieprzywiedliż Officerowie przy woysku angielskiem w Indyach bedacy, zolmerzy swoich do buntu? Niełączyliż oni za wsparciem fakcyi, rokoszu z nieposłuszeństwem? Nieużywaliż naynieuczciwszych i nayśmielszych środków, wystawiaiac ie za sprawiedliwe i chwalebne czyny patryotyzmu i prawa: uczynienia samym sobie za dosyć? Niedosztaż w. Anglii rozhukana wolność druku do tak wysokiego bezczelności stopnia, że ieden człowiek (Cobbel) wspierany od fakcyi, znany wydawca pism oliydzaiących, a iako taki uwieziony, z głębi więzienia swoiego nader zapalaiące buntownicze wydawał pisma, lekce wazył prawa i wszczynał rozruchy domowe, wyziewając obelgi nietylko na sędziego, który wydał wyrok na niego, ale i na rzad, który ten wyrok uskutecznił? Nie rzekłże naczelnik fakcyów (Burdett) oraz członek parlamentu grzecznie do swoich rowienników, że narod prez swoich neprezentantów nie iest reprezentowanym, i że kray iego nie zasługuie, aby o obronie iego myślano? Niepowstatyż przeciw temu natycmiast też same fakcye, które nieco pierwey syna Króla swoiego z równie filozoficzna iak podziwienia godną obraziły cierpliwością? Niepostanowiliz ci przyiaciele wolności wydadz natychmiast rozkazu na uwięzienie téy osoby, która im tak ostrą powiedziała prawdę? Anarchia bretóńska, pokazata się na ów czas wcałym swoim straszliwym blasku; fakcye walczyły z fakcyami; wielka liczba mieszkańców

wyrzniętą została na ulicach stolicy, która była w tenczas widownią naywściekleyszey woyny domowey. Lecz uważmy, że skoro ludzkość zniewoliła Króla do wydania rozkazów gwardyi, aby ochroniła krwi ludzkiey, ieden zbunt owniczych Jury obwiniał tych żołnierzy o skrytobóystwo za to, że pełniąc swoią powinność, buntowniczym fakcyonistom

rozsiekać się nie dali !!!

Kiedy właściciel iakiego teatru Londyńskiego zapłatę od wstępu nieco podwyższa, Anglicy podobni do Rzymian za krwawych czasów, nieopuszczaią tak przyjaźney sposobności do wzniecania rozruchów. Sceny nader oburzaiące, skutki nayhaniebnieyszéy rozwiązłości, zamieniaią teatr w pobolowisko dla kułakarzów, nierządnic i oszustów. Wsród ludu tyle wynoszącego się z szanowania własności, przywłaszczają sobie publicznie: własność obywatelów, którzy zniewoleni sa poddać się zgubliwemu muximum, (opłacie) dyktatorskich fakcyi. Nie trzebaż się obawiać, że tryumfuiąca anarchia niepozostanie się w bramie lub na parterze teatru, lecz prędzey czy póniev przywłaszczy sobie gwałtem banki, bióra i magazyny, dla nałożenia i tam swoiego maximum, i dla uskutecznienia żadań swoich?

Odtad iak madrość Jego C. K. Mości otworzyła stałemu lądowi oczy względem prawdziwego interesu iego, wolownicy tegoż lądu przestali się opłacać kramarzom wyspiarskim; a Anglicy, którzy w zamiane zaswoie zbytnie bardzo drogie towary, brali piérwsze potrzeby do życia zrak obcych Narodów prawie za bezcen, poczynaia lekać się głodu. Dlazmnieyszenia konsumcyi zboża, starał się rząd do palenia gorzałki innych użyc płodów; a ponieważ magazyny zawalone są towarami osadniczemi, zatem naturalnie przyszło na myśl pędzić gorzałke z cukru. Właściciele gruntów poczęli zaraz narzekać i przeciwić się temu proiektowi; przez kilka miesięcy fakcye zbożowe i cukrowe, wraz z fakcyami poprawy parlamentu, teatrealuemi, wóysk lądowych i morskich, oraz fakcye Jakobinów stolicy i parlamentowych, zwracały ciągle na siebie uwagę narodu prawdziwie buntowniczego, rozdwoionego i oburzonego. Nie pierwszy to przykład, gdzie Londyn wewnątrz zupełnie był podobny do Konstantynopola w owych czasach, kiedy Muzułmani stali pod bramami tego miasta, i wkrótce pałaszami kłótnie rozlicznych sekti partyj załatwili-

Każdy obcy napad, wyspy bretonskie w moc zdobywców wydawał.Bankructwo może zniszczyć te flotty, które dotychczas iedyną są bronią W. Brytanii, przeciwko potedzę Jego Ces. Król. Mości; rokosz może ie roproszyć, burze mogą ie zatopić, a tryumfy poddadź w moc Sama iedynie powolność zdziałać to może, że Anglicy nie będą dzielić losu z Hallendrami, i nieuyrzą się wymazanemi z listy niepodległych ludów Europy. Opór može te katastrofe, odwlekającią tylko, uczynić okropujeyszą, ale przeznaczenia ich odmienić niepotrafi; Anglicy albo postusznemi bydź muszą, lub też podbitemi zostaną. Dóm teraz panuiący, nie wydał ieszcze nigdy bohatéra, a prywatne cnoty Monarchy rządzącego tym burzliwym mespokoynym ludem, słabą są rekoymią, że spokoyność narodów stałego lądu więcey zaburzana i niszczona nie będzie. Iednakże jeszcze roztrząsnąć należy, które z tych środków są potrzebne lub dostateczne, czy odmiana Dynastyi, lub odmiana Konstytucyi? Dawno to iuż szczególnie od zezwolegia Jego Ces. Król. Mości zalezało, zrządzić powszechne przeistoczenie rzeczy. Oddawna iuż podawały różne fakcye Cesarzowi Imci prosby o pomoc i plany do rewolucyi. \*). Ale my nie żyiemy wtym wieku, gdzie Poddarych buntować potrzeba, do obalenia ustalonych tronów. Monarchowie sami będą odtąd sędziami Monarchów, a biada temu Rządcy, który przeciw wyrokowi równych sobie lud swóy na pomoc woła!!! Taki przestał panować. — Fontaineblau dnia 30go Października 1810. (podpisano) Xiuże Cadore — Do IW...

(bardzo tayno.)

Monitor Puryzki, który ten Dokument za zmyślony ogłasza, przytacza kilka artykutów zangielskich dzienników oppozycyjnych, mianowicie z dzieńujka Statesman, który twierdząc, że ta Nota Xiecia Cadore iest zmyślona, dowodzi to w nayuszczypliwszych wyrazach autorowi Kuryera. Wreście poznać mozna zsposobu zbiiania, że ten tak zwany wazny Dokument, umieszczony został naypierwey w dzienniku Nowego Yorku dnia 22. Lipca, z którego Kuryer tak patetycznie go wypisał, chociaż wydawca pomienionego amerykańskiego dzieńnika watpił o rzeczywistości tegoż Dokumentu. Dziennik nawet ministeryalny Mor. ning Post, nazywa też pismo kary godnym falszem i zapewnia: że Ministrowie angielscy zgota nie wiedzieli o ogłaszeniu enegoż w Kuryerze, bardzo to ganili, a przeto tem mniey zamystali 200 moulic na przetłómaczenie iego na iezyk francuzki i na rozszerzenie po statym ladzie . iak Kuryer śmiał twierdzie,

<sup>\*)</sup> Cata ta gadanina, wiele prawdy w sobie zawierająca, w tym tylko zamiarze utożoną zostata, żeby mieć pretext do oczernienia i wprawienia w podeyrzenie kilku bulzi, którzy się nie podobają Ministróm, dającym opiekę fatszerzóm i skrytobóycom.

(Nro. 13557.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopoliense, omnibus quorum interest, notum reddit: quod Joannes Gilewicz et Joannes Ostraszewicz Jaworski medio Libelli huic Judicio sub præs. 26 Junii anni 1811 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierint, utpote Chyrographum die 27 Januarii 1806 a Joanne Gilewicz in rem Joannis Ostraszewicz Jaworski super summa 3611 flp. etsimile ignoto die anno 1806 inter eosdem super summa 2500 flp. exaratum. Quivis igitur, qui isthac documenta fors detinet, ad mentem Sphi 202. Cod. Jud. citatur, ut Documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo fermino documenta hæc antiquata, et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur. (3)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Nro. 14386.)

Casareo Regium in Regnis Galicia et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. D. Stanislao et Maximiliano Principibus Jabłonowskie medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum coram Judicio hocce eisdem D. Stanislaus Piotrowski litem contra ipsum per D. Josephum Com: Stadnicki sub præs. 28 Martii 1811 Nro 6903 peto exscindendæ arendæ bonorum oppidi Strzeliska cum omnibus ejus proventibus juxta decretum commissoriale exclivisionis Tractus Strzeliscensis die 21. Aug. 1779 latum institutam medio libelli de præs. 7 Julii 1811 Nro. 14386 denunciaverit, quæ Litis denunciatio denunciatis pro statu notitiæ et pro directione juxta §. 50 Cod. jud. sub hodierno communicari decreta fuit; Cum autem Judicium hocce ob eorum extra regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum D. Christiani cum substitut. D. Adv. Hruzik qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut destinato sibi Patrono Do-

cumenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant et Judicio nominent, caque e Lege faciant, quæ sibi proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexe! rint, damnum inde forte enatum sipimet imputandum habebunt. (3

Leopoli die 16 Julii 1810.

(14892.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Jumcium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ. Theclæ de DzieduszyckieWolska atque Dnæ Franciscæ de Dzieduszyckie Comitissæ Borkowska medio præsentis Edicti notum teddit. quod nimirum Judicio huic D. Julianna de Dzieduszyckie L. B. Karnicka in assistentia sui mariti Joannis L. B. Karnicki contra cohæredes olini Juliannæ de Bielskie Com. Dzieduszycka, scilicet Cajetanum Joannem, Ignatium Com: Dzieduszyckie Marjannam de Dzieduszyckie L. B.Werekowa, atque ipsas puncto substantia olim Juliannæ de Bielskie Com. Dziedu! szycka juratorie manifestandæ Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob eorum commorationem extra Regna ipsis hujatem Judicialem Adv. D. Uznański cui D. Adv. Hruzik substituitur qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ifsi præsenti Edicto admonentur, ut die 25 Sep. 1811 hora io mat. ad excipientum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ sue proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (3)

Leopoli die 1Augusti 1811.

(Nro. 14750.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Frovinciale Nobilium Leopoliense. D. Jgnatio Dulski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huie Fiscus R. noe. summi ærarii peto, agnoscendæ pænalitatis 500 Aur, ob arrogatum sibi per D. Ignatium Dulski Comitis titulum contra ipsum Libellum exhibuerit Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hococob eius extra oraș commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Nanowski, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque 'terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque é Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 16 Julii 1811.

(Nro. 14501.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Josepho Bentkowski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Do. Franciscus Łodzia Poniński pcto. declarandi Contractus Locati conducti bonorum Zrçcin cum attinentiis et Kobylany pronullo, tum reddendæ possessionis cum Calculo contra ipsum Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum D. Hruzik et qua ejus subst. Adv. Napadiewicz qua curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis jux. ta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 28 Octobris 1811. ad excipiendum so sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet; eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam negle xerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 16 Juli 1811.

(Nro. 11233.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoli. ense medio præsentis Edicti Mercaturæ Gedanensi Tænniges et Konopacki insi-. nuatur, quod sub præsent. 28 Martii 1811 Josephus Kellermann hic Judicii puncto intabulandarum quietantiarum super summis 31790 flr. 52 xr. 10000 flr. 19555 flr. et 2940 flr. 40 1/2 xr- ad rationem summæ 66801 flr- 35xr. super bonis Grodzisko et Laski intabulatæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Tax bula R. productas quietantias sub A. B. C. D. E. circa Summam 66801 fir. 35 xr. prænoiet. Cum autem hic Judicii ejus extra regna domicilium sit, Advocatus D. Christiani ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Ouare eidem de resolutione supra citata vi S. 175. partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175 176 et 177 partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 17 Junii 1811.

( Nro 10043.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis edicti D. Valeriano
Comiti Dzieduszycki insinuatur, quod
sub præsent: 11 Maii 1811 D. Petrus Barczewski hic Judicii puncto intabulationis
vel prænotationis evictionis relate ad omnia debita, quæ ultra pretium bonorum
Olszanka 330000 flp. solvere teneretur in
statu passivo Schedæ Valeriani Comitis
Dzieduszycki libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus
libellus eo resolutus sit, ut Tabula regia
obligationem per D. Valerianum Comi-

tem Dzieduszycki in Contractu venditionis bonorum Olszanka die 16 Sep. 1804 celebrato consumptam videlicet debita summam 130000 flp. excedentia pacificandi 1. Super bonis Szczyrzyce cum Attin. 2. Tlumacz cum Attin. 3. Pałutzyce cum Attin. 4. Radziszow cum Attin. et respeçtive super Scheda Valeriani Comitis Dzieduszycki prænotet, jam vero prænotationi super bonis Bierzanow et Kain, Patoczyska, Peredywaniec et Horadnica denegatur. Cum autem hic Judicii ejus domicilium ignotum sit, Adv. D. Skulimowski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem . §§. 175. 176. et 177. partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 10 Junii 1811.

(Nro. 11426.)

Per Cæs: Regium Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti Dnæ Mariannæ Ppi. Jabłonowska insinuatur, quod sub præsent. 20 Nov. 1810 Nro. 30233 Josephus Com. Jabłonowski hic Judicii puncto intabulationis Summæ 89995 flp. 6 1/4 gr. super bonis Korczyna, Wegłowka, Czarnorzeki, Sponne, Odrzyków, Podzanicze, Zawadzie, Jaszczow et Krasne pro re D. Aloysiæ Kuczyńska intabulatæ, tum extabulandi projectus exdivisionis substantiæ olim Aloysiæ Kuczyńska ex lisdem Bonis, porro puncto extabulandæ vitalitiæ annuæ pensionis 24000 flp, ex Bonis Iaszczow et Baydy Michaelis Załęski propriis libellum supplicem exhibuerit, quodve 3 Decembris 1810 præfato libello denegatum et Tabulæ Regiæ ordinatum fuerit, ut hanc negativam resolutionem concernenti loco adnotet. Cum autem hic Judicii ejusdem Varsaviæ extra hæc. Regna indicatum domicilium sit, Advocatus D. Hruzik ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur,

ut ad mentem \$6. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3) - MARK AND THE

Leopoli die 19 Junii 1841.

(Nro. 13351.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Provinciale Forum Nobilium Leopolleuse, omnibus quorum interrest, notum reddit: Quad Eiscus Regius nomine Summi ærarii medio Libelli huic Judicio sub præs. 23 Junii anni 1811 exhibiti, sequens documentum amortisari. petierit, utpote assignationem C. R.. Cassa Cameralis provincialis dd. Leopoli 8 Maii 1800 Nro. 26 super Summa 2000 fir. in sched. banc. pro re regiminis Infanteriæ Wurzburg ad manus C. R. bel licæ Cassæ solvenda ad anteactam Cassam Circularem Zamoscensem stilisata n. Quivis igitur qui isthoc documentum fore detinet, ad mentem Sphi 202. Cod. Jud. citatur, ut Documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo se cus lapso illo termino documentum hoc antiquatum et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur. (3)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Nr. 1095.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Dominom Joanni Kowalski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Franciscus Kruczkowski Curator Massæ Caroli Ppis. Nassau Siegen contra Catharinam Tarczyńska, Petrum Jakubowski, Joannem Matuszyński, Petrum Magierski, Franciscum Jurowicz, Martinum Zalcyski et ipsum puncto Extabulationis summarum 300 fip. 500 flp. 200 flp. 100 flp. 400 flp. 500 flp. et 100 flp. ex Bonis Zator Libellum exhibuerit, Indiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum D. Hruzik qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiaminstituta Lts juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut pro die 16 Octobris 1811 hora 10 matutina ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum labebit. (3)

Leopoli die 2 Julii 1311. (Nro. 14598.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Dominis Antonio Sta-I nislag Julio Erasmo, nec non Dnæ Seve-· inæ Komar, et Petronellæ Rudnicka r nedio præsentis Edicti notum reddit, grand nimirum Judicio huic D. Marcellus Komar anteactus bonorum Kossakowskianorum Administrator puncto approbandi aut exponendorum defectuum calculi in termino præfigendo contra Successores Kossakowskianos, ut pote creditores Proto Potockianos per Curatorem corum D. Adtum Moszyński defensos, hocce Edicto citatos, et alios sub præs 10 Julii 1811 ad Num 14598 Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob corum extra regna commorationem ipsis huiatem Judicialem Advocatum D. Wysłobocki cum substitutione D. Adv. Manugiewicz qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in . Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut intra 90 dies calculum positum adprobent, aut excipiant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, que defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum ha. bebunt. (3)

Leopoli die 16 Julii 1811.

(Nro. 14206.) ... 1 5 5 7 95

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti. D. Francisco Dydyński insinuatur, quod sub præsent. 5 Julii 1811 Fiscus R. hic Judicii puncto prænotandæ taxæ detractus a prætio bono. rum Borszczow libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut prænotationi huic super Bonis Stupia locus detur. Cum autem hic Judicii lejus D. Francisci Dydyński domicilium ignotum sit: Adv. D. Uznański cum substi. Adv. Nas nowski ipsius periculo et impendio pro Cu. ratore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis IL Codicis Civilis eum in sinem notitia datur, ut ad mentem §§: 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 3 Augusti 1811 (Nro. 13796.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobillium Leopoliense D. D. Francisco et Hyacyntho Rodeckie nec non Franciscæ Irzykiewiczowa medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huk. D. Vincentius Kamiński punoto extabulationis summæ 1781 flp. cum sub onere 5000 flp. de bonis Zniatyn Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit, Cum autem Judicium hocce ob eorum ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Ady D. Wysłobocki cum subst. Adv. Christiaui qua Curatorem ipsorum periculo ac impen-. dio constituerit, cum quo ctiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur, atque terminabitur. Quapropter ipsi pratsenti Edicto admonentur, ut die 23i Octo. a. c. hora 10 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, 2t Judicio nominent, caque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt (3)

Leopoli die 15 Julii 1811.